# Ustdeutsche

Bezugspreis: Durch unjere Boien stei ins Haus 5,— Zloty monatlich oder 2,50 Zloty halbmonatlich (einschließlich 1,— Zloty Besörderungsgebühr), im voraus zahlbar. Sämtliche Postämter in Polen nehmen Bezugsbesteilungen entgegen. Die "Osiaeutsche Morgenpos" erschem sieben mit zahleichen Beilage, frühm orgens— auch Sonntags und Monlags—, mit zahleichen Beilagen, Sonntags mit der 16 seitigen Kuppertieschuckbeilage "Illustrierte Osideutsche Morgenpost". Durch höh. Gewalt hervorgerusene Betriebssörungen, Steiks usw. begründen keinen Anspruch aus Rückerstattung des Bezugsgeldes od. Nachließerung der Zeitung.

Führende Wirtschaftszeitung

Geschäftsstelle des Verlages: Katowice, ul. Wojewodzka 24.

Füt unverlangte Beiträge wird eine Haftung nicht übernommen.

Anzelgenpreise: Die 12-gespaltene Millimeterzeile im schlesischen Industriegebiet 20 Gr., auswärts 30 Gr., amtliche und Heilmittelanzeigen sowie Datlefinsangebote von Nichtbanken 40 Gr., die 4-gespaltene Millimeterzeile im Reklameteil 1,20 bezw. 1,80 Zlotz. — Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten
lagen und Plätzen sowie für die richtige Wiedergabe telefonisch aufgegebener
Anzeigen wird eine Gewähr nicht übernommen. Bei Platzvorschrift 25% Aufschlag, Bei gerichtlicher Beitreibung, Vergleich oder Konkurs kommt jeglicher
Rabatt in Fortfall. Anzeigenschluß: 16 Uhr. — Gerichtsstand: Pszczyna.

# Geglückt oder gescheitert?

# Militäraufstand in Litauen

Der frühere Diktator Woldemaras im Flugzeug nach Kowno geholt

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 7. Juni. In Litauen haben fich in ber Racht gum Donners= tag und am Donnerstag felbit politifche Borgange abgespielt, deren Muswirkungen bisher noch nicht zu übersehen find. Der frühere litauische Ministerpräsident und Dittator Boldemaras, der 1929 nach einem Sochverratsprozeg an die Grenze verbannt worden war, ift im Berlauf eines Militäraufftandes ploglich wieder aufgetaucht und hat ben Berfuch gemacht, die Regierunganfich gureißen. Ueber ben Erfolg des Aufftandes werden volltommen widerfprechende Rachrichten aus Litauen berbreitet.

Aus den Rreisen um Woldemaras heißt es, bas er im wefentlichen bie Dacht in ber Sanb habe, bag ber größte Teil ber Truppen hinter ihm ftehe und eine Angahl ber Minifter ber bisherigen Regierung Tubelis in Saft genommen fei. Unter ben Berhafteten foll fich auch ber Gouverneur des Memelgebietes, Nabakas, befinden. Dem Staatsprafidenten Smetona fei ein Ultimatum geftellt worden, das in Mittag abgelaufen war, angeblich aber verlängert fein

Im Gegensatz zu diesen Nachrichten wird von der Litauischen Telegraphenagentur eine Mel-dung verbreitet, die den Woldemaras-Aufstand im wesenklichen als gescheitert bezeichnet. Nach dieser Meldung stehe hinter dem ganzen Aufstand nur eine Gruppe von Offizieren, in der übrigen Armee und im ganzen Lande herrsche vollkommene Ruhe, ein Teil der Führer des Aufstandes sei verhaftet, und **Woldenaras** selbst befinde fich zur Berfügung ber Staatspolizei. Belde von ben beiben fich widersprechenben Darstellungen nun eigentlich zutreffend ift, wird sich erst im Laufe ber nächsten Tage nach ber endgultigen Entwidelung ber Dinge in Litauen über-

Festzustehen scheint, daß

Woldemaras felber an der Gin= Teitung bes Aufstandes nicht beteiligt war, jondern erft am friihen Morgen burch einen Fliegeroffizier aus feinem Berbannungsort 3 a r a z a i nach Kowno gebracht worden ift.

Der Aufstand brach in der Racht aus. Bon der Kownoer Garnison wurde ein Brobealarm durch-geführt, der offensichtlich den Zweck des Regie-rungssturzes dienen sollte. Bei diesem Brobe-polite. Bei diesem Proberungssturzes dienen sollte. Bei diesem Probe-alarm kam es zu "Mitwerständnissen und Zwi-schenfällen" zwischen den Truppenteilen, wobei anch mehrere Schüsse abgegeben wurden, die jedoch niemanden verletzten.

Die Flieger- und bie Tantabteilungen icheinen einbeutig für Wolbemaras und die eigentlichen Träger des Militärputsches zu sein, während die anderen Wassengattungen sich abwartend ver-

In der Zeit von 2 bis 7 Uhr früh waren alle Beborben burch Militär besetzt. Die Straßen in

Privatmelbungen, die in Riga in den Abendstunden eingetroffen sind, besagen, daß der Aufstand tatsächlich stattgefunden bat und daß die Lage sehr ern st ist. Der Aufstand soll durch eine Offiziersgruppe, die zu den Anhängern Wolsdemaraß gehört, deranstattet worden sein.

Die amtliche litauische Erklärung über das vent ber Regierung behauptete Scheitern des Aufstandes

"Im Bujammenhang mit dem in der nacht durchgeführten Bersuchsalarm hat sich herausgeftellt, daß eine Gruppe bon Offizieren unter ber Dedung des Alarmzuftanbes einen Druck auf die Obrigfeit ber Republik in der Richtung auszuüben versuchte, daß die jetige Regierung zugunften einer von Woldemaras zu bildenben Regierung umgebilbet werbe. Nachbem ber Staatspräfident derartige Berfuche auch nur gu ortern entimieden ablehnte, ist der Chef des Generalftabes, Generalleutnant Rubi = liunas, zurückgetreten. Gein Rücktrift wurde angenommen, und an seine Stelle der Chef ber nach bem Staatspräsidenten ernannten Militarichule, Generalleutnant 3 adus, ernannt.

Woldemaras, der von einem Fliegeroffi-zier nach Kowno gebracht worden war, wurde gegen 13,30 Uhr

bon den Fliegeroffizieren felbit dem Generalftab und bon diefem den Organen der Staatssicherheitsvolizei über=

Er befindet sich zur Zeit zu deren Berfügung. So-mit sind alle Gerüchte über einen erfolgten Umsturz, über Berhandlungen mit Wolbemaras zur Bildung einer Regierung, über bessen Aufenthalt in dem Valais des Staatspräsidenten und über die Bildung einer Regierung durch Woldemaras ersunden. Im ganzen Lande und in allen Armeeteilen herrscht vollkommene Kuhe und Disziplinierten Auftritt sind sieden vers an dem undisziplinierten Auftritt sind sieden vers baftet worden. Sinige halten sich noch verdor-cen. Es sind guberdem einige meitere Rargen. Es sind außerdem einige weitere Vershaftungen borgesehen. Während der Zwischenfälle ift kein Toter zu beklagen, es ist auch niemand verletzt worden.

Die Erflärung ist in einem so bestimmten Lone gehalten, daß sie dadurch den Anschein der Glaudwürdigkeit erweckt. Eine en haültige Bes

# Beide Parteien nennen sich Gieger Bor der wirklichen Gleichberechtigung teine Rücktehr nach Genf

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 7. Juni. In ber ausländischen Breffe werben in ber legten Beit Rachrichten verbreitet, bag in Genf beutscherseits mit ben Bertretern fremder Mächte über ben Abichlug von Gicherheitspatten sowie über bie Rüdtehr Deutschlands gur Abriiftungston fereng verhandelt worden fei. Sierzu erfahren wir von unterrichteter Seite, daß biefe Rachrichten nicht gutreffenb find. Deutschland habe teine Beranlaffung, feine bisherige Saltung ju anbern, ba ber Grund für bas Ausicheiben Deutschlands aus ber Abrüftungstonfereng nach wie por fortbefteht.

Der Grund, der die Reichsregierung zu ihrem lands hinaus. Es kann kein Zweifel darüber Aussicheiden veranlaßt habe, ist infolge der Genbestehen, daß die Reichsregierung sest entschlossen fer Borgänge keineswegs sortgefallen, zumal der ist, nach Genf nicht zurückzukehren, bevor nicht iranzösische Außenminister noch in seiner letzten Kede erklärt hat, die Haltung Frankreichs bleibe Gleich berechtigung, so, wie sie sich auf unverändert — diese läuft bekanntlich auf eine Grund der beutschverlängerung der Diskriminierung Deutschlungen darstellt, gesichert ist.

burch Wolbemaras' Anhänger unter Umftan- wieder Ginfluß auf die Bolitif ju gewinnen. Aber

sterpräsidenten Wolbemaras erinnert und den uverraicht lein. venn leine große politische Laufbahn ift eine Rette impulsiber Sanb. lungen gewesen. Im Kriege war er in ber russischen Diplomatie beschäftigt. Während ber Breit-Litowifer Berhandlungen versah er Dolmeticherdienfte. Dann verlegte er fein Tätigkeitsfelb in seine litauische Heimat und begann feine politische Wirksamkeit mit einem fturmischen Auftakt, in dem er fich mit Silfe bes Milirars auf ben Minifterpräsibentenseffel schwang. Um sich zu sichern, zwang er ben bamaligen Staatspräsidenten zum Rücktritt und ersetzte ihn durch Smetona, mit dem er eng befreundet oder sogar verwandt ist.

Im Jahre 1920 mußte Woldemaras allerbings gunächst bem Rationalbemokraten Grinius bas Feld räumen, er eroberte es fich aber 1926 burch Politif, die er leidenschaftlich vertrat. Seine fer Senfationen. Auch in Rönigsberg, wo er sich mit Zalesti zu ziemlich ergebnissosen Berhandlungen über Grenzverkehrsfragen und anbere Angelegenheiten zusammenfand, tam es gu scharfen Plänkeleien. Im Laufe ber Zeit sammelte fich in Litauen viel Ungufriebenheit mit Rohm, bat einen mehrwöchigen Rrantheits

ben noch ein erheblich anderes Bill geben könnte. er hatte bamit lange kein Glück. Wenn er jett Ber sich der Bergangenheit des früheren Mini- boch wieder unter so bramatischen Umftanden in Kowno eingetroffen ift, so ift daraus zu schließen. Mann kennt, wird von seinem verwegenen Schritt daß er wieder einen ftarkeren Anhang, vor allem atademischen Jugend und im Heere gerun-

## Aufnahmeiperre für die Deutsche Arbeitsfront

(Telegraphische Melbung.)

Berlin, 7. Juni. Der Führer ber Deutschen Arbeitsfront, Dr. Robert Ley, hat folgenbe Anordnung herausgegeben:

"Da gur Beit ber neue Musbau ber DMR. in vollem Gange ift, wird bis gur Beendigung besfelben ber Beitritt gur DAF. gefperrt. Die Sperre ift allgemein. Reine Glieberung ber DUF, ift bejugt, Aufnahmen gu geftatten. einen Staat Iftreich gurud. Bolbemaras mar Insbesonbere ift es verboten, über wirtichaftliche Geele ber antipolnischen Bilna- und soziale Ginrichtungen indirette Melbungen für die DUF. vorzunehmen. Bo folche ber-Rebebuelle mit bem polnischen Augenminifter anlagt werben, werden bieje bon ber Deutschen Baleffi im Bolferbund maren jahrelang Gen- Arbeitsfront nicht anerkannt und ausbrüd. lich für nichtig erflärt."

#### Stabschef Röhm auf Urlaub

Der Stabschef der Su., Reichsminister Ernst Bolbemaras, der sich gang in die Rolle des Dif- urlaub angetreten, der ihm von seinen Aerzten tators hineingespielt hatte. Im Jahre 1929 wurde er von seiner eigenen Partei gestürzt, sogar unter Anklage des Wiederherstellung seiner Gesundheit wird er sein Hoch verratz gestellt, und schließlich schieften Ant in vollem Umfange weiter sühren wohlderdienten Vird auch die SU. nach ihrem wohlderdienten Vird auch die SU. nach ihrem wohlderdienten Vird und die SU. Behörden durch Militär besetzt. Die Straßen in Komno sind in den späteren Vormittagsstunden möglich seine derartige Darstellung auch militär, das durchweg zurückzedogen worden ist. In der Stadt herrscht vollständig Kube. Fann und eine Besetzung der Nachrichtenstelle verschieden Male auszubrechen oder Dienste des Führers und der Bewegung ersüllen.

# Amt für Technik | Hitlers Dank für die Saar-Vorarbeiten

Der Stellvertreter bes Führers hat folgende Berfügung erlaffen:

1. Die Unterfommiffion für Birtichaftstechnif ber Politischen Bentralkommission (U IIIb ber BBR. ber NSDUB.) wird hiermit aufgelöft. 2. Ihre Aufgaben werden übernommen vom "Umt für Technit".

3. Die Oberleitung des Amtes für Technik liegt in ben Sanden des Ag. Gottfried Feber, deffen Stellvertreter Bg. Dr. Tobt ift. Zum Umts-leiter des Amtes für Technit, das seinen Sig in

München hat, ernenne ich Bg. Seebauer.
4. Das Amt für Technik ist der Stabsleitung der BD. bei der Reichsleitung unterftellt.

5. Die Gebietsbeauftragten und Gaufachbearbeiter der aufgelöften U III b werden bom Umt für Technit berionell und mit ihrem bisherigen Urbeitsbereich übernommen.

mung des Bg. Alfred Rofenberg hiermit aufgelöft. Seine Aufgaben übernimmt der "Na= tionalsozialistische Bund Denticher Technif (NSBDI), der der Stabsleitung der BD. bei der Reichsleitung untersteht. Zum Vorsigenden des NSBDT. ernenne ich Pg. Gottfried Feder. Zum stellvertretenden Vorsiten-den des NSBDI. ernenne ich Kg. Dr.-Ing. Todt. Kg. Seebauer übernimmt kommisfarifch die Geschäftsführung bes Nationalsoziali-ftischen Bundes Deutscher Technik.

Die Mitglieder des bisherigen RDUI., Parteigenossen sind, werden in den Natio-nassozialistischen Bund Deutscher Technik über-führt. Die Mitglieder des KDUI, die nicht Karteigenoffen sind, gelten vorläufig als außer-ordentliche Mitglieder des National-sozialistischen Bundes Deutscher Technik. Mitglieder für den Nationalsozialiftischen Bund Deuticher Technik dürfen in Zukunft nur aus den Reihen der Parteigenoffen geworben werden."

Dazu gibt der Stabsleiter des Stellvertreters bes Guhrers, Reichsleiter Martin Bormann, nachstehende Anordnung heraus:

Die vorftehende Berfügung des Stellvertreters bes Führers liegt im Sinne der Arbeiten bes vom Stellvertreter bes Führers ernannten Ausichusses zum Aufbau einer Reichskam-mer der Technik. Es besteht als weitere Aufgabe die allseitig erwünschte und als notwendig erkannte Zusammenarbeit des "Nationalsozialiftischen Bundes Deutscher Technik" und der "Reichsarbeitsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Arbeit" (RTA.). Bg. Dr. Todt übernimmt daher die Leitung der Reichsarbeitsgemeinschaft (RIA.) und tritt als Bertrauensmann für alle Fragen der Technik und deren Organisation zum Stabe des Stellvertreters des Führers.

Mit der Vertretung des Pg. Dr. Todt in der Reichsarbeitsgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Arbeit wurde Bg. Dr. Schult beauftragt.

Wenn auch alles schöpferische Gestalten und Schaffen feine letten Grunde in den biologisch bebingten irrationalen Tiefen seelischen Triebleben3 birgt, auch auf bem Gebiete ber sozialpolitischen Lebensgeftaltung, jo ift, besonders auf letterem, die Bedeutung der durch den Intellekt geführten Geftaltungsmittel, und als ein solches ift die Technif anzusprechen, von ausschlaggebenber Wich-

Die Technik ist im modernen Staatsgefüge das großartigfte Werkzeug der Formung. Die technijche Entwicklung ober deren Fehlleitung war ber Sebel, mit beffen Silfe der normale Ablauf ber Bolfswirtschaft aus seinem gesunden Gefüge ber-ausgehoben und zu dem, wie wir es erft jest flar erkennen, fo unheilvollen. Bufammenbruch geführt wurde. Das Migberhaltnis zwi-ichen Erzeugung und Berbrauch, die Erschütterungen des Arbeitsmarktes, die horizontale, sozialpolitische Entzweinng bes Bolksgefüges, die außenpolitischen Konfliktstoffe, die seelische Anstedung bes rentenbedingten Gelbbenkens und wie auch immer die Rrantheitszeichen der modernen europaischen Bölker heißen, fie alle murden erft möglich durch das Mittel der hochentwickelten Technit, insbesondere in ihrer letten Entwidelungsphase, der Energiewirtschaft. Das jegensreiche göttliche Hilfsmittel, das den Menschen aus den Tiefen eines animalischen Daseins auf die Höhen eines menschenwürdigen Lebens führen follte, das olympische Feuer des Prometeus, die Technit, gereichte den Bolfern jum Ber-

So mußte folgerichtig auch die Bedeutung der Technik als sozialpolitisch und wirtschaftlich gestaltende Rraft baldigft in das Blidfeld ber nationalfogialiftischen Arbeit ruden. Bereits früh erkennt Gottfried Feder die Notwendigkeit, die der Reichsleitung sowie durch Ginrichtung eines technischen Kräfte bes Bolkes in den Dienst des nationalsozialistischen Gedan-tens zu stellen. Was nütze es, wenn der Na-tionalsozialismus in politischer Hinsicht triumphiere, die Technik aber, die eigentliche Geftalterin der Wirtschaft, weiter im Dienste der geldgebundenen liberaliftisch-tapitaliftischen Weltanschauung verharre und durch weitere Irreleitung der Wirtschaft den Nationalsozialismus dauernd für Technik ist berusen, die technische Wirtschafts-unterhöhle? Von dieser Einsicht geleitet, begann führung auszuüben, die ursprünglich der Neichs-G. Feder Ansang 1932 den Ausbau des KDAI., kammer der Technik zugedacht war, deren Bilund es erfolgte ein planmäßiger Ausbau einiger dung jedoch aus organisatorischen Grunden nicht Ortsgruppen als Sammelbeden aller national- so schnell durchführbar ist, es ist ber erste weitsozialistisch benkender Techniker. Die geistige bin sichtbare Schritt auf dem Wege der Ein-Mobilmachung des technischen Gedankens und gliederung der Technik in den Staats. den. Auf Preußen kommen besserichte und 13 Dbergerichte.

# Neue Berzögerung: Abstimmungsfommission noch nicht ernannt

Auch die Pleß-Beschwerde vertagt

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 7. Juni. Der Reichstanzler empfing Freiheren von Leriner jum Bericht über ben feiner Genfer Berhandlungen und fprach ihm feinen Dant aus. Un den Bigekangler richtete er folgendes Schreiben:

"Endlich ift die Fest segung bes Abftimmungstermins für bas Gaargebiet erfolgt. Aus biefem Anlag muß ich Ihnen, Herr bon Papen, als dem von mir mit Der Rampfbund ber Architetten ber Bahrnehmung ber Gaarintereffen Beaufund Ingenieure (RDUS.) wird mit Buftim- tragten, ben aufrichtigften Dant ausspreden. Die aufopferungsvolle und unermüdliche Arbeit, mit ber Gie für bie Rudfehr biefer Gebiete in bas beutiche Baterland fampfen, hat für alle Deutschen und bamit auch für Gie ben ich onften Lohn erhalten".

> Leider ift auf den verheißungsvollen Auftakt der Festsetzung bes Abstimmungstermins ein Schatten gefallen. Die Borgange in Saar = louis zeigen, daß dort bezahlte Berbrecher am Werk find, um die Rudfehr der Saar ins Reich und damit die Bereinigung bes beutsch-frangofiichen Berhältniffes zu ftoren. Außerdem hat aber auch ber Bölferbund, bei bem fo lange und mühiam berhandelt werden mußte, um ben erften Schritt, die Festssehung des 13. Januar zu ermöglichen, bor bem zweiten Schritt bereits wieder

#### Die Abstimmungskommission ist noch nicht ernannt worden.

Die 80. Ratstagung ist am Donnerstag ge-ichlossen worben. Der Bölserbundsrat hat diesmal mit der Saarentschließung nach langer Zeit zum ersten Male wieder eine wichtige Entscheidung gefällt, aber auch hier erst, nachdem die entscheibenden Mächte sich selbst geeinigt und der Ratsentscheidung ihre eigenen Vorschläge zugrunde gelegt hatten. Die Verzögerung ber Ernennung der Abstimmungsfommission

kapitalistischen Eigennutes, bas stand auf dem Banner des ADUJ. geschrieben.

Es waren tatjächlich Jahre des Kampfes, zwar ohne Blut und Gummiknüppel, aber keines= wegs leichter Das Wiffen um technische Belange, um wirtschaftliche Zusammenhänge war so wenig Allgemeingut, daß es den feindlichen Beftrebungen leicht fiel, die öffentliche Meinung über bie Ziele und Aufgaben des Kampsbundes wegzu-täuschen. Nur im jähen Kampse gelang es ber Aftivität des KDAI., die Widerstände einer in liberalistischer Weltanschauung verwurzelten Techniterschaft und beren Organisationen gu überminben, die technische Arbeit gu berlebendigen und fie einzuordnen in größere Bielsehungen, fie gur Führerin der Wirtschaft im volkswirtschaftlichen Sinne zu gestalten.

Oberichlesien gehört zu ben ersten Lan-besteilen, die auch diese nationalsozialistische Aufgabe aufgriffen, und es gereicht bem Begirtsleiter des KDAI. von Beuthen, Pg. Architekt Eidmann, gur Ehre, daß er bente bereits auf eine zweijährige Aufbautätigfeit zurudbliden fann. Langfam glieberten fich bann im oberschlesischen Industriebezirk hindenburg und im Juli 1933 auch Gleiwis als weitere Bezirksgruppen an.

ftriellem und geldgebundenem Denken, ben boberen Aufgaben ftaatlicher Oberleitung bu entsprechen vermögen."

Diese Worte Gottfried Feders enthalten die Aufgaben ber nationalsozialistischen Technif. Mit ber Umbildung des KDUI. in den "Nationalfo-zialistischen Bund Deutscher Technit" und beren Unterftellung unter die Stabsleitung der BD. bei "Amtes für Technif" ber NSDAB. ift auf bem Wege der Berwirklichung dieser Umstellung der Technik ein gewaltiger Schritt vorwärts getan. Der neue "ASBDT." ist nunmehr die von Kg. Dr. Todt als notwendig bezeichnete SA. der Technif, die der Garant dafür ift, daß auf dem Gebiete ber Technit im nationalsozialistischen Sinne gedacht und gehandelt wird. Das Umt nur burch ichnelles und lohales Sanbeln ber mit ber Verantwortung belafteten Stellen wieber jum Berichwinden gebracht werden.

Der Völkerbundsrat hat beschloffen, daß ein Bräfibent bie Ernennung ber Mitglieber ber Abstimmungskommiffion bollziehen foll, fobalb bie entsprechenden Berfonlichkeiten gefunden find.

Dabei soll der Präsident sich mit seinen "Kollegen", b. h. mit anberen Mitgliedern bes Bolferbundes in Verbindung fegen. Da der Präfident felbst aber, ebenso wie die übrigen Ratsmitglieder nach Schluß der Ratstagung von Genf abwesend sein werden, ift bie prattische Entichei= bung über die Busammensehung ber Abstimmungs. kommission in erheblichem Mage in die Sande bes Bölferbunbsfefretariates gelegt,

Es ift natürlich außerordentlich bebauerlich, daß sich die Ernennung der Abstimmung, die eigentlich schon Anfang der Woche vollzogen werden follte, immer wieder von neuem

Da bie Abstimmungskommiffion nach bem Beschluß bes Völkerbundsrates ichon am 1. Juli ihre Tätigkeit aufnehmen foll und die Mitglieder natürlich einige Zeit zur Einarbeitung branchen, fonnte bie Berichiebung ber Enticheibung unter Umftanben eine

#### Verzögerung für die rechtzeitige Inangriffnahme aller mit der Abstimmung zusammenhängenden Arbeiten

bedeuten. Das neue Verfahren bei der Ernennung der Abstimmungskommission erschwert die Rontrolle durch die öffentliche Meinung. Die Bölferbundsorgane werden jest zu beweisen haben, baß sie eine wirklich neutrale und unparteiische Bufammenfehung ber Abstimmungskommiffion herbeizuführen entschloffen find. Rur fo tann die Arbeit biefes wichtigen Organismus im Saargebiet der Entspannung und der reibungslosen Durchführung ber Ubstimmung

Bedauerlich ist es schließlich, daß der Bölker-bundsrat keine Zeit gesunden hat, die Beschwerde des Fürsten von Pleß auf die Tagesordnung zu sehen. Sier hätte nur schnelles Sandeln etwas nuben können, da die Fortführung der weit-läusigen Betriebe des Fürsten von Pleß, von der das Brot zahllofer Arbeiter abhängt, durch die Pfändungen und anderer Zwangsverordnungen ernftlich gefährbet ericheint.

Genf, 7. Juni. Am Donnerstag nachmittag wurden die Verhandlungen unter den maßgebenden Abordnungen über die Abrüftungsfrage frage fortgesekt. Man bemüht sich, eine Grundlage für die Freitag-Tagung des Präsidiums und des Hantlage für die Freitag-Tagung des Präsidiums und des Hantlage für die Freitag-Tagung des Präsidiums und des Hantlage der Abrüftungskonferenz zu finden. Am Abend findet eine Jusammenkunft zwischen Barthou, Eden und Norman Dabis statt, die vielleicht eine entscheidende Bedeutung gewinnen wird. Von englischer Seite wird verlangt, daß die Kückehr Deutschland and Inach abs nach Genfals einzige Möglichkeit, die Konferenzarbeiten mit einigen Ersolasaussichten fortzu-"Nur dann, wenn die deutsche Technif be- rengarbeiten mit einigen Erfolgsaussichten fortau-greift, daß es keine Technik im politisch luft- feben, einen entsprechenben Blat in ber gemeingreift, daß es keine Technik im politisch luft-leeren Raume geben dars, sondern daß die deutsche Technik den höheren Zielen einer nationalen Wirtschaft zu dienen, daß sie all ihr Tun höheren staats-bienen, daß sie all ihr Tun höheren staats-politischen Gesichtspunkten unterzuordnen hat, nur dann wird sie auch Führerin sein können bei dieser gigantischen Ausgabe. Die Technik hat der Staatssührung die Männer heranzubilden, die die Wirtschaft zu führen heranzubilden, die die Wirtschaft zu führen her Lage sind, die, losgelöst von indu-striessem und geschunkenem Derken zur wenkang wird erneut von einer Wiederholung der All Dezember 1932 gesprochen. Die Italiener balten sich nach wie dried beurteilen. Man hat auf italienischer Seite keine Lust, sich auf under nach der Tranzosen und kerligen. Die Versuche der Franzosen und krissen. Die Versuche der Franzosen und krissen. Die Eersuche der Sicherheit ein und geschehunkenem Derken zur wenzusigen. klößen, wie es icheint, auch den menzufügen, flößen, wie es icheint, auch ben Englänbern Beforgniffe ein, und auch Bolen find diese Aussichten feineswegs inm-

> Die Große Deutsche Funkausstellung 1934 fin-bet unter bem Protektorat von Reichsminister Dr. Goebbels in der Zeit vom 17. bis 26. August auf dem Berliner Meffegelände statt.

> Der Reichshandwerksführer Schmibt murbe jum Abteilungsleiter im Amt MS. Sago der Oberften Leitung der BD. und gleichzeitig jum Guhrer ber Reichsbetriebagemeinichaft Sandwerf in ber Deutschen Arbeitsfront ernannt.

> Der Reichsminister für Ernährung und Land-wirtschaft wird im laufenden Rechnungsjahr 2 Millionen RM. jur Förberung ber landwirtichaftlichen Grunbftudszusammenlegung ober Feldbereinigung) jur Verfügung stellen.

> Im Reiche find 205 Erbgefundheitsgerichte und 31 Erbgefundheitsobergerichte eingerichtet wor-ben. Auf Breugen fommen 84 Erbgefund-

#### Dunkelmänner in Belgien

In Belgien zerbricht man fich vielfach ben Ropf über die wirklichen Grunde für den Rudtritt der Regierung de Brocqueville, der allerdings allem Unschein nur ein kurzes 3 wischenspiel sein wird, da Brocqueville wieder jum König berufen wurde und wahrscheinlich in aller Rurge erneut mit der Rabinettsbildung beauftragt wird. Der außere Unlag gu bem Rücktritt mar innerpolitischer, durchaus nebenachlicher und feineswegs zwingender Natur, und flämische Kreise weisen darauf hin, daß Wühlerei in der liberalen Fraktion gegen die eigen nen Minister das Rabinett zu Fall gebracht habe. Un diefer Wühlarbeit feien vor allem Inflationisten und vielleicht noch mehr diejenigen Dunkelmänner beteiligt, die fich mit der auf größere Gelbständigkeit und Sandlungsfreiheit gerichteten Angenpolitif des Rabinetts de Brocqueville nicht hätten abfinden wollen. In diefem Bufammenhang sei bor allem interessant, daß eine in frangösischer Sprache in Bruffel ericheinende flerifale Tageszeitung am Morgen der Rabinettskrise einen wütenden Angriff auf die Politik des Ministerpräsidenten gerichtet habe. Dieses Blatt sei in großen Mengen in allen Brüffeler Stadtteilen verteilt worden. Flamische Blätter hatten bereits bor Wochen auf die zu erwartenden Intrigen franzö-sischer Kreise gegen das Kabinett de Brocquedille hingewiesen und erklärt, daß man es in Paris darauf abgesehen habe, den der französischen Außenpolitif immer unde quemer werdenden Ministerpräsidenten zu Fall zu bringen. In Baris sieht man auch der Entscheidung des Königs mit großer Spannung entgegen, weil es konigs mit großer Spannung entgegen, weil es das erste Mal ist, daß der junge Herrscher seine Hatzung zu ersennen zu geben hat. Hier hosst man vor alken, daß wenigstens der Lußenminister Hung hat, der in der Abrüstungsfrage den englischen und italienischen Boridlägen viel Bereitändnis entgegengebracht hat, durch den früßeren Ministerpräsidenten Agibar, einen erklärfen Alchäuser en Anhänger der alten Bündnispolitit ersett werde

## Einfachheit und Zurüdhaltung im Gtaatsdienst

#### Ein Erlag bes Preugischen Innenministers

Der Preußische Minifter bes Innern hat, gugleich im Ramen des Minifterprafidenten und famtlicher Staatsminifter, an bie Behörden er Staatsvermaltung, die Gemeinden und Gemeindeverbande und die übrigen Rörperichaften des öffentlichen Rechts folgenden Runderlaß gerichtet:

"Der Stellvertreter des Führers hat bor furgem in einer an die Gauleiter gerichteten Berfügung gegen gemiffe Ericheinungen Stellung genommen, die mit der beicheibenen 3u-rüchaltung, die jeder Barteigenoffe und besonders auch seder Unterfüh-rer entsprechend dem Vorbilde des gubrers in ber Deffentlichkeit beobachten follte, nicht vereinbar seien. Der Stellvertreter des Führers hat in diesem Zusammenhang besonders auf Zeitungsauffabe, Sulbigungsadreffen, Bilbveröffent-lichungen, Geburtstags- und Jubilaumsgludwünsche, Chrenburgericaften, Strafenbenennungen, Beflaggung bei Besuchen usw. hingewiesen. Ich erwarte von den Inhabern öffentlicher Memter bes Staates und ber Gemeinden, daß fie fich diefe begrüßenswerten Ausführungen bes Stellvertreters des Führers in vollem Umange gu eigen machen und ihr Auftreten in ber Deffentlichkeit nach ben gleichen Grundfägen regeln."

Bugleich wird angeordnet, daß Um- und Renbenennungen bon Strafen nach Lebenben nicht mehr ftattfinden burfen.

## Gin Freund Deutschlands gestorben

(Telegraphifde Melbung.)

Berlin, 7. Juni. Gang plotlich berftarb in der Nacht jum Donnerstag an ben Folgen einer ichweren Angina in einem Berliner Sotel ber befannte amerikanische Siftoriker Billiam Robert Sherherd im Alter bon 63 Jahren.

Professor Shepherd war am Tage porher bom Rektor ber Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin zu einer Gaftvorlejung in ber Aula eingelaben worden. Jeboch mußte an Stelle bes icon erfrankten Gaftes Professor Dr. Friedrich Schönemann bon ber Universität Berlin ben Vortrag verlesen, der einen nachhaltigen Gindruck machte.

Brosessor Shepherd ist einer der ganz wenigen amerikanischen Gelehrten, der ichon seit dem Weltkriege seine Treue zum deutsichen Volkständig dewiesen hat. Er ist sür die deutsche Ehre eingetreten, als es Mut desdeutete, überhaupt ein gutes Wort über Deutschland zu sagen, und dat stetz ritterliches Verständ nis auch gegenüber dem neuen Deutschland gezeigt. Eine große Freundeszgemeinde betrauert den plöhlichen Tod des großen Velehrien und daraktervollen Mannes.

Die amerifanischen Stahlwerke haben sich im Hinblid auf die Möglichkeit eines Generalstreifs in ber Stahlindustrie große Waffenlager ange-

Verantwortl. Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bielsko-Bielitz Herausgeber und Verleger: "Prasa", Spółka wydawnicza z ogr. odp., Katowice.

Druck: Verlagsanstalt Kirsch & Müller GmbH. Beuthen OS.

# Unterhaltungsbeilage

# Sven Hedin von Räubern gefangen Ein König versettseinen Ueberzieher

Unerwartete Rettung nach gefährlichen Abenteuern / Expedition fällt in Turkeftan unter blündernde Soldatesta / Expeditionsautos müffen Truppen transportieren / Feuerüberfall in der Bufte / Auf der Suche nach der Karawanenstraße

Fast siedzigjährig ist der berühmte schwedische Forscher Sven Hedin im Herbst des vorigen Vahres in die großen innerchinesischen Werhandlungen endlich weiterreisen. Ihr nächstes Varadvan en ftraße aufgebrochen, um die alte Karawan en kraße seite und naher vor Vahrangenden dinesische Seide und andere Erseugnisse des alten Orachenreiches nach Kersien und der übrigen Welt gebracht wurden und über die hellenistische Andere und die dine üsch den Verdangte. Diese Landdrück nach dem Immeren Alsiens interessiert auch die dine üsch den Berdangte. Diese Landdrück nach dem Immeren Lipens interessiert auch die dine üsch den Berdangte. Diese Landdrück nach seiner ersten Expeditionsreise und der greise Entdeder Innerassiens somit noch einmal die Wississen und Beschowerden wirden deiner die Kondholm auf die genommen, um ein in unseren China auf sich genommen, um ein in unseren Sein einzigeartiges Lebenswerf du vollenden. Wie soeden in Stockholm angelangte Nachrichten besagen, wäre die Expedition beinahe ein Orfer der turtessen der karten geworden. Fast fiebzigiabrig ift ber berühmte schwedische zurud, und die Expedition konnte nach langeren kestanischen Wirren geworben.

#### Der alte Seibenweg als Autoftrage.

Mit zwei großen Aufgaben war die lette croße Expedition Dr. Sven Hedins aus Vefing aufgebrochen: der schwedische Forscher wollte den Lop-nor aufsuchen, den wandernden See, dessen Augaben gesucht und gefunden hatten, und wollte die alte Seidenstraße versolgen, die Brücke wischen Europa und Assen, den die dittelleicht als Autostraße ausbauen läßt. Ein ungewöhnlich bedeutsamer Plan, wenn man bedeutst, daß die Erschließung Innerchinas in erster Linie eine Berstehrs frage ist. kehrsfrage ift.

Mit 5 Laftautos und 2 Personenwagen hat die Expedition am 28. Februar die berühmte Ruinen-stadt Turfan im Tienschangebirge vertassen. Auf Anweisung der Zentralregierung hatte der General Ma Schung-Vin, der Gouver-neur von Tursan, den Schutz der Expedition sider-nommen. Ma besand sich im hestigen Kamps mit bem Gouverneur von Urumtschi. Auf dem Woge nach Kurla am jüdlichen Tienschan kam die Expedition durch völlig verwästetes Gebiet. Die meisten Ortschaften waren von den Bewohnern verlassen.

#### Gefesselt und mit Erichießen bedroht.

Nach 5 Tagen wurde Kurla erreicht, dort stebe Hedin auf ein Heerlager von Solbaten, wie man sie seit Beginn der chinesischen Bürgerkriege immer wieder in den abgelegeneren chinesischen Brodinzen sindet. Die Ausweise der Pekinger Zentralregierung wurden nicht anertannt, dagegen verlangte man die Auslieferung der Automobile, die der chinesischen Megierung gehören. Als Seen Hedin sich weigerte, wurden er und seine Expeditionskameraden gestellt und mit sofortiger Erschießen na debrocht, wenn er nicht wenigstens sofort ein Lastaubo auslieferte. Dieser Gewalt muste die Expedition weichen. Der junge Schwebe Georg Söbert dom ein langiähriges und besonders gesthäptes Mitglied von Seen Ledins Expedition, dem Forscher besonders wegen seiner hervorragenden Sprachkenntnisse unersehlich, erhielt unter ständigen Todesbrohungen den Ausscha, eines der Lastautos von Kurla nach Kutscha zu sahren. Lastautos von Aurla nach Autscha zu fahren.

#### Entfommen und bon neuem überfallen.

Roch in ber Nacht, während bie chinesischen Soldaten betrunken neben dem Auto lagen und fähliefen, gelang es Söderbom zu entflieben und su dem Gros der Expedition zurückzufehren. Er berichtete, daß nach den Erzählungen der Soldaten das Regiment des Generals Ma ppr dem Fall ftünde. Sven Bedin beschloß darauf, mit allen seinen Leuten und bem gesamten Wagenpart fofort weiter gufahren, um ben gurudfluten= ben Solbatenhorden und den zu erwartenden furchtbaren Plünderungen zu entgehen. Doch schon nach 3 Kilometer Jahrt mitten in der Wüste wurde die Expedition von einem Haufen meu-ternder Soldaten mit Gewehrfeuer überfallen. Sven Hebin und seine Begleiter sprangen von den Autos und fuchten hinter Erdwällen Schutz. Schließlich gelang es mit Hilfe einer Fahne, die Solbaten zu Berhandlungen zu bewegen, die bamit enbeten, daß die Excedition nach Kurla zurüchuhr und bort 16 Tage in strengster Gefangenschaft gehalten wurde.

#### 16 Tage unter Plünberern - ichlieflich Rettung.

Die vier Laftantos wurden von den flüchten-ben Truppen bes Generals Ma beschlagnahmt, und die schwedischen und mongolischen Führer der Expedition wurden gezwungen, für die Truppen zu fahren. In der Zwischenzeit erlebte die Expe-dition furchibare Szenen der Plünderung, dei denen die Mehrzeibl der Einwohner von Aurla niebergemehelt wurde. Auch Flugzeuge bom-barbierten mehrfach bie Stabt. Um 29. März, nachdem Hebin und jeine Freunde die Soffnung ichon fast aufgegeben hatten, kehrten



Flottenmanöver in England

Im Atlantischen Dzean fanden fürzlich Manover ber englischen Flotte ftatt. Unser Bild zeigt bie Linienschiffe "Malana" und "Barham" bei Schiehnbungen.

# Chikago in Flammen!

Die Brandkatastrophe an den Pfingsttagen Sonderbericht für die "Ostdeutsche Morgenpost"

Von Dr. Alexander

# Tapfere Mädels

Inmitten von Rauch, Flammen und frachen-den Feuerbomben liegt die Telefonzentrale bieses Begirfs. Sie arbeitet sieberhaft, benn unaufhörlich hat

sie die Verbindungen zwischen den einzelnen Feuerwehrstationen herzustellen. Schon sind ihre Arbeitsräume von Rauch und

stidungstobe nahe. arbeiten die foniftinnen ununterbrochen.

Schon springen bie Fensterscheiben unter ber ungeheuren Sibe knallend außeinander.

Schon loben bie erften Glammengungen

den Raum hinein.

Schon ift bie Luft erfüllt von Feuerfunten und äbenden Brandgafen.

Aber noch immer tun die tapferen Mädchen

ihre Pflicht Sundert Telesonistinnen leisten mit einem unerhörten Helbenmut Unmenschliches, bis die Feuerwehr sie mit Gewalt aus den Käumen

Aber da ist Mabel John son

Seit Stunden stellt sie unablässig die Berbindungen mit dem Hauptquartier der Feuerwehr her. Sie weiß, was es bedeutet, wenn sie von ihrem Posten gehen muß.

Ein Fenerwehrmann reißt sie mit Gewalt von ihrem Gig fort. Aber fie macht fich frei

"Roch zehn Minuten, und die Telefonzentrale ift eine brennende Fackel!" ruft ihr ber Feverwehrmann zu. "So lassen sie mich noch die zehn Minuten!" schreit sie keuchend, unablässig dabei die Apparate

"In drei Minuten find fie erstickt!" ichreit ber

Feuerwehrmann.
"Das ift egal!"
"Sie find berrückt!"
"go on!"
Der Feuerwehrmann ift berzweifelt, aber er bewundert ihren Mut.

Die Uhr legt er auf ben Tifch . . . "Fünf Minuten gebe ich ihnen, bann aber ge-

brauche ich Gewalt..

Hoffnung schon fast aufgegeben hatten, kehrten Schon brei Minuten später ist der Rauch so underschrt die Kameraben mit den Autos wieder stark, daß Mabel ohnmächtig wird.

Der Feuerwehrmann trägt bie Ohnmächtige hinaus. Tropbem hat sie in diesen drei Minuten dem Hauptquartier durch eine Berbindung mit zwei Löschzügen die Möglichkeit gegeben, einen ganzen häuserblock vor den Flammen zu

# Der Wind schlägt um..

Die Unterwelt ift ehenfalls von dem Brand hochgeschreckt.

Der Gangsterführer Fred Burling ton steckt seine Leute in Feuerwehrunisorm und jagt auf den Brandplat zu.

Die brennenbe Bank ift ihr Ziel.

Alber durch einen Zufall werden sie erkannt, und es kommt zu einem Kampf zwijchen ihnen und der Polizei. Sie werden in die Flucht gechlagen und müffen fliehen.

Die Bande von Maschinengewehr Jeff hat mehr Glück, und es gelingt ihr, die Kaffen verschiedener Läden im Brandgebiet zu

Auch fleine Diebesbanden tauchen überall auf und stehlen, was fie bekommen

Alber ichließlich wird die Bolizei boch überall Herr ber ichurkischen Berbrecher.

Als es fast aussieht, als wolle der Brand Herr über ganz Chikago werden, schlägt plöglich der Wind um und verhindert selbst das Weitergreifen

1600 Bersonen sind verlett.

500 Menschen liegen mit ich weren Brandmunden in den Rrantenhäufern.

1500 Häufer find bollkommen eingeäschert und Werte im Betrage von fast zehn Millio-nen Dollar vernichtet.

Ganze Biehherden find verbrannt.

2000 Berjonen find obdachlog geworben und muffen in fonell errichteten Baraden und in Zelten untergebracht werden.

Das amerikanische Rote Arenz muß "fliegenbe Rüchen" einrichten, um ber größten Not steuern

Acht und vierzig Stunden hat dieser Brand gedauert, und er ist einer der gigantischsten Kämpse gewesen, die je der Menich mit dem Feuer ausgekämpft hat . . . . .

miissen Truppen transportieren / Feners In Sahre 1857 besand sich vie Münchener Bsandleichanstalt in der Borstadt Au. In unmittels darer Nähe des Bersapamtes konnte man immer einige ältere Frauen sehen, die sür alle diesenigen, des geschandlungen endlich weiterreisen. Ihr nächstes Biel ist der See Lopsnor im Inneren der Lopwisste, der etwa 450 Kilometer von Kurla entsernt liegt.

Mischen Truppen transportieren / Feners

Im Sahre 1857 besand sich vie Münchener Baschaften Au. In unmittels darer Nähe des Bersapamtes konnte man immer einige ältere Frauen sehen, die sür alle diesenigen, das unangenehme Bersapsens, den er dann lässig am Arme trug. Plöplich löste sich von der Klanke des "Schwiegertheaters" ein verhuzeltes Beiblein los Bergütung besorgten. Es war im Monat Mai. Tropsem strabste die Sonne bereits Hallschaft darf den einsem Bolte hatte deine Ühnung, daß entsernt liegt. "Schwiegertheaters" ein verhuzeltes Weiblein los und steuerte auf den seinen Herrn zu. Diese biebere Frau aus dem Bolke hatte beine Uhnung, daß sie keinem Geringeren, als dem König Max II. von Bayern, gegenüberstand. Der König dachte wieber, daß es sich um eine Bettlerin handelte. Das Beibschaute sich erst vorsichtig um, dann sagte es wohlwollend zu dem ganz Verdutzten:

"Sie wollen gewiß den Kock versehen? — Brauchen's sich nicht genieren; ich besorg's schon!", und dei diesen Worten beutete die Alke auf den Ueberzieher.

"Aber, meine Liebe . . ." plötzlich hielt der König inne. Er dachte, daß es ganz luftig sei, nicht erkannt zu werden und dieses kleine Abentener sich auswirken zu lassen. Und er flüsterte ihr ganz bertrauensvoll zu:

"Kawokl!"

Von Jon Klug

ganz bertrauensvoll zu:
"Iawohl!"
"Schön", fagte bie Frau und bemächtigte sich auch fosort des Ueberziehers, "wenn S'in einer Biertelstund' wieder kommen, bring ich schon das Eeld. "Wir werden" — mit Kennerblicken das Kleidungsstück prüfend — fügte sie hinzu: "schon zehn Guldner berausschlagen." König Max II., der nur mit Mühe das Lachen unterdrücken konnte, ging weiter und kehrte nach einer Viertelstunde wieder zurück. Die Alte war auch schon da.

auch schon da.
"Da ist's Gelb, lieber Herr. Elf Gulden haben wir friegt. So . . . und da ist auch der Versatzschien. Lassen S'mich beim Auslösen empfohlen

Verlegenheit malte sich in ben Zügen bes Königs. Er wußte nicht, was er ber Frau für ihre Bemühungen zu geben habe. Diese merkte dies und fagte:

otes und jagie:
"Der Schein kost einen Groschen — ich selber hab' noch einen Sechser zu forbern."
Max II. König von Bahern steckte den Versatzettel in seine Tasche. Die olf Gusten aber gab ber sprachlog breinschauenben Allten mit ben

"Nehm Sie das, liebe Frau, für ihre Mühe!"
"Aber . . aber . . lieber Herr . . nein, bas . . . ftammelte die Frau. Während dessen war jedoch der seine Herr verschwunden. Sie sah diesen noch wie er gerade die Brüde passierte.

In der Residenz angelangt, begab sich der König sosort zu seiner Gemahlin. Mit vergnig-tem Lächeln zog er den Versabschein hervor und überreichte diesen der Königin mit den Worten:

Marie, ich habe meinen Ueberzieher versett, ben mußt bu mir nun wieber auslösen!"

# Sonniger Morgen

Stigge von Arthur M. Fraedrich

Sonnig und warm ist ber Morgen. Leise gluckt ber Fluß. Junge Mäbchen in buftigen Klei-bern, Männer, Jakett und Aktenvosche unterm Urm, bem Wochenmarkt zustrebende Sausfrauen und lärmende Schulkinder hasten über die Brücke. Autos hupen, und leise zitternd rollen Straßenbahnen über ben Strom.

Dort ein Fuhrwerk, ein Kastenwagen, schwer mit Schotter beladen, von zwei vollblütigen, glatt gestriegelten Hannoveranern gezogen. Aechzend holpern die eisenbeschlagenen Käder, Funken stieben unter die hervor, und als das Gestalter fährt der Brücke näher kommt, nun bie Steigung hinaufgezogen werden muß, spannen sich der Gäule Lendenmusteln in gesunder Kraft. Seftiger entweicht heißer Atem ben geblähten Rüftern und heftiger sprühen die Funken. Der Kutscher erhebt sich von seinem Sib, spricht auf die Tiere ein, knallt mit der Beitsche. Die braven Hannoveraner gebe ihr Bestes her. Werden sie's schaffen? Auf dem Bürgersteig verhält man den eiligen Schrift und genießt staunend den Anblick biefer ungeheuren Kraftleistung. Hier und dort sieht man Mit-leib in den Augen; der Underen ist schwil, die Pferde dampfen. Werden sie's schaffen? Nein, sie schaffen es nicht Sie drängen din und der: der schwere Wagen drobt stillzustehen, rückwärts zu

Da wirft ein junger Mann einer Vorüberge-henden Jakett und Aktentasche zu, springt hinter bas Gefährt und stemmt sich mit Ungestüm gegen das Gefährt und stemmt sich mit Ungestum gegen es. Zwei, drei, fünf und jeht swanzig andere tun es ihm nach, jung und alt. Mann und Fran und Kinder, und schon spüren die Kferde die Hischer legen sie sich ins Geschirr. Schritt für Schritt wird die Steigung genommen, mit bereinten Kräften; der Mensch bilft dem Tier, das Tier dem Menschen und alles ist bonzentriert auf

Und bann ift es geschafft! Die Pferde wiehern, ber Autscher bankt mit erhobenem, rechtem Arm. Die Menschen treten zurück und sehen sinnend bem ichweren Wagen nach, und nun singt der Alltag wieder sein Lied.



Verlangen Sie den neuesten Lingel-Katalog!

# **Aus aller Welt**

Essen. Am 11. Juni beginnt vor der Essen er Straffammer ein Prozeß gegen Frau Erna König, die in früheren Jahren eine große Zahl von Bestrahlungsinstituten große Zahl von Bestrahlungsinstituten in verschiedenen Städten des Reichs, u. a. auch in Beuthen, unterhalten hat. Die Prozesdamer ist auf zehn Tage berechnet. 170 Zeugen, darunter rund 100 Aerzte, sind geladen worden. Mis Gutachter werden u. a. Prof. Dr. Müller-Hes (Berlin) und Prof. Dr. Holfelder (Frankfurt a. M.) auftreten. Die Anklageschrift wirft der Amgestagten sahrlässige Körperverletzung, unlauteren Wettbewerd, sahrlässige Tötung und in 60 Fällen Betrug vor. Fran König verbüßt zur Zeit in der Strasamfaalt in Magdeburg eine zweisährige Gefängnistrafe.

#### Indische Kastenvorschrift verhindert Lebensrettung

Prozeß gegen die Inhaberin von Bestrah-lungsinstituten

Gijen. Am 11. Juni beginnt vor der Ejse-ner Straftammer ein Prozeß gegen Fran ichten wird später von einem bindu der hohen Koste tot herausgesischt — und iebermann ist zusvieben.

#### Spionin oder Geliebte?

Athen. Griechenland und Albanien find in Aufregung verseht burch den Selbstmord der Baronin von Roph, die von ihrem Mann, einem Baron aus Lettland, getrennt lebte. Sie einem Baron aus Lettland, getrennt lebte. Sie galt als eine ber elegantesten und schönsten Frauen von Athen, die ein sorgloses Leben sührte, so das man sich vergeblich fragt, welche Beweggründe sie in den Tod trieben. Noch rätselhafter wird der Fall dadurch, daß man die schöne Dorothea von Ropp mit dem König von Albanien in Verbindung bringen will; sie weilte vor einiger Zeit in der albanischen Hauptstadt Tirana, wosie das Wohlgesallen des Konigs Uchmed Zugo auf sich gezogen haben soll. In ihrer Wohnung in Athen sand man Khotographien des albanischen Königs und andere Erinnerungen aus der Zeit in Benares. Zu welchen Verirrungen inbische Kastenbeariffe, besonders unter den Hind us führen können, kann man sich in Europa
kaum vorstellen. Bor kurzem siel in der Brovinz eine Hindungen in das genug war, daß sie
einen Brunnen, der flach genug war, daß sie
ein guter Schwimmer hätte herausholen können.
Imei iunge Inder einer niederen Kaste machten
sich zum Sprunge in das Wasser bereit. Indwischen kommt eine andere, ebenfalls hochkastige
Hindustran sinzu, die den Geiden Jungen auseinandersetzt, daß, wenn sie hineinspringen würden, der Vrunnen auf ewig der unreinigt
merden würde, was für die vornehmen Hindus im

dithen and Ahotographien des albanischen
Lirana. Ihr sonit die n Diplomaten zu je n albanische men keinem Alban ist den Diplomaten zuschen, daß der albanische Gesandte in Athen zu ihr in
Beziehungen stand, sie besuchte und daß sie oft mit
dem Diplomaten zusammen gewesen ist. Die albanische Gesandte die Frau überhaupt kenne
und erklärt, daß auch die Geschichten mit dem
König A m ed J o gu ersunden sein. Die dahingehenden Verössenden der die den dah and Photographien des albanischen
Eirana. Ihr an alban andere Erinnerungen aus der seit in

Lirana. Ihr den Diplomaten zu, der n albanische und bem genecken der ben nie den Diplomaten zusammen gewesen ist. Die albanische Gesandte der n Die habenstellten der n Diplomaten zusamben den gewesen seit in

Withen and andere Erinnerungen aus der in

Litana. Ihr den Diplomaten zu, der n die den Diplomaten zusamben geseschen seit in

Einen Brunnen, ber sich einem Brunnen zu den die der nachgeschen seit in

Litana. Ihr den Diplomaten zu den die der bei die den ben der ben die den Diplomaten zusamben gewesen ist. Die albanische Gesandte und den Diplomaten zusamben gewesen ist. Die albamiche Gesandte und den Diplomaten zusamben gewesen ist. Die albamiche Gesandte der den Diplomaten zusamben gewesen ist. Die albamiche Gesandte und den Diplomaten zusamben gewesen ist. Die albamiche Gesandte der den den der den den der den der den der den den der den

Beitungen müsse ber Gesandte als einen unfreund-lichen Aft gegenüber seinem König aufsassen. Nun will man in der Baronin eine Spionin einer Großmacht sehen, die in Alba-nien Spionage trieb. Dem scheint aber zu wider-sprechen, daß man bei der Toten einen Brief an den albanischen Gesandten vorsand. Dieser Brief, dessen Indalt vielleicht das Geheimnis hätte klären können, ist vom Staatsanwalt in Athen un-eröffnet dem Gesandten zugestellt worden. In Athen aber geht das Rätselraten weiter, ob es sich um die Geliebte des Königs ober des Ge-jandten ober gar um eine Spionin gehandelt hat, die, nachdem sie sich durchschaut sah, zur Piftole

#### Der Schatz im Haifischmagen

Santa Ernz de Bravo (Mexiko.) Hür die mex ika nisch en Fischer an der Küste des karidischen Meeres ist es schon ein Ereignis, wenn es ihnen gelingt, einen Haifisch du erjagen. Sie und ihr ganzes Dorf haben dann für eine ganze Zeit nicht mehr zu forgen. So kann man sich die Freude von fünf Fischern aus dem mexikanischen Dorf Mazla dei Santa Eruz de Bravo vorstellen, als sie neuklich mit einem außergewöhnlich großen Haifischen. Die Fischer machten sich schenzug heimsehrten. Die Fischer machten sich schleuniost daran, das Ungetüm zu zerlegen und das sing beimkehrten. Die Fischer machten sich schleunigst daran, das Ungetüm zu zerlegen und das Fleisch und die wertwolle Haut in Sicherheit zu bringen. Wer beschreibt aber ihr frendiges Erstaunen, als sie beim Zerlegen des Magens auf eine wohlverschlossene, schwere Stahlkassete tiehen. Ein schnell herbeigeholter Schlosser öffnete sie, und nun lag vor ihren Augen ein Reichtum, wie er in dem verlassenen Dorf noch nie gesehen wurde. Das Schakkölischen enthielt Schwussiahen wurde. Das Schapfästichen enthielt Schmucksachen und Papiere im Wert von ungefähr 20 000 Mark und außerbem etwa 16 000 Mark in guten Dollar-Scheinen. Zunächst wurde der Schatz jedoch von der Zollbehörde beschlagnahmt und vor-fäufig dis dur Klärung des Falls dem Gericht

Aus ben in der Kassette enthaltenen Papieren ging hervor, daß ber Sigentümer bes Schapes ein Kaufmann Ellring aus New Orleans war Ellring hatte vor einigen Jahren eine Reise von Florida nach Mexiko auf dem Dampfer "Biktoria" angetreten. Das Schiff ging aber auf der Fahrt unter und Ellring ertrant. Augenzeugen, die wan jetzt aussindig machte, berichten, daß ber Kaufmann versucht hätte, die nicht allzu ferne Kifte ichwimmend zu erreichen. Er hatte sich von seinem Schatte hie aus latten Aussicht in der Aussicht des Schatte bie aus latten Aussicht in der Schatte bie aus latten Aussiche in der Schatte bie aus latten Aussiche in der Schatte bie aus latten Aussiche in der Schatte bie aus latten bei der Schatte bie Kassette bis zum letzten Augenblick, als er schon das Raubtier auf sich zuschieben sah, sest um-klammert. So gelange der Schat in den Masgen des Haisisches, wo ihn die Fischer jetzt

Inzwischen haben sich auch Ellrings Erben gemelbet, und so werden seit zwei Parteien glück-lich sein, die Fischer von Wazla, die die Hälfte bes Schabes als Finderlohn, und die amerika-nischen Erben, die von dem längst verloren ge-glaubten Schab wenigstens die Hälfte ausbezahlt

#### Die Reinemachefrau auf dem Motorrad

London. Gine Reinmachefrau in London hatte einen bisher in ihrer Branche noch nicht bagewesenen Einfall. Sie hatte ihre feste Stellung verloren und war tagelang treppauf, treppab geeilt. um neue Beichäftigung zu finden. Aber die Mühe war vergebens. Da taufte sie sich für ihre Ersparnisse ein Motorrab mit Beiwagen. In ben Beiwagen pacte fie malerisch Leiber Eimer, Schrubber, Publappen und Besen. Auf den Kopf fette sie sich ein weißes Häubchen, und dann fuhr sie gemächlich, aber aufreizend tutenb, durch die Straßen der englischen Hauptstadt. Auf ein Platat hatte fie die Worte: "Ich bin bie fliegende Reinemachefrau! Ber Arbeit hat, halte mich au!" Der Einfall wirkte. Sie fand Arbeit übergenug.

#### Evangel. Männer-Verein Beuthen OS.

Unser Mitglied

#### **Herr Karl Fiskal**

ist gestorben. Antreten der Mitglieder zur Beerdigung Sonnabend, den 9. Juni cr., 11/2 (131/2) Uhr, vor der Fahne. Trauerhaus Knappschaftskrankenhaus. Zahlreiche Beteiligung Ehrensache.

Der Vereinsführer.

### Deffentliche Erinnerung.

Auf Grund des § 341 ber Reichsabgabenordnung wird mit Genehmigung des Landesfinanzamts an die Zahlung aller im Monat 3 un i fälligen und noch fällig werdenben Steuern ufw. erinnert.

An laufenben Steuern werben fällig u. a.:

die Lohnsteuer, Arbeitslosen- und Chestandshilse; 2) von 2,80 RM. in bar

die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Ehestandshilse der Beranlagten für das II. Biertel. jahr 1934 und die Umsahsteuer für Mai.

Ferner wird an alle übrigen im Laufe des Monats In ni 1984 fällig werdenden Reste (Abschlungsahlungen) an Lohnsteuer, Einkommen-, Körperschaft-, Bermögen-und Umsatsteuer sowie an Arbeitslosen- und Ehestands-

Falls Zahlung nicht binnen einer Boche nach Fälligkeit erfolgt, wird Zwangsbeitreibung eingeleitet. Mahnzettel ober Bostnachnahmekarten werden nicht

Den 8. Juni 1934.

Die Finangamter Beuthen DG., Gleiwig und Sinbenburg.

# THALIA - Lichtspiele Beuthen OS., Ritterstr. 1.

Lachen und Frohsinn in dem reizenden Groß-Tonfilm

Saison in Kairo

mit Renate Müller, Willy Fritsch.

Im Ton-Beiprogramm Der Würger Sensations-film

#### Bereins-Kalender Bis 5 Vereinskalender-Zeilen 1.- RM., lede weitere Zeile 20 Pf.

Beuthen

Rirgendor St. Maria: Rächste Chorprobe auf Freitag, 7,80 Uhr abends, im Schützenhause, verlegt.

Glager Gebirgsverein. Nächsten Sonntag Banberung über die Sieben Gründe, Dombrowaer Bald nach Stollarzowig-Sieblung (Seipel) ufw. Abfahrt 13,30 Uhr ab Trinitatiskirche die Dombrowa.

Sindenburg

Reichsverband beutscher Sandelsvertreter und Ge-iftsreisender, Ortsgruppe Hindenburg. Die Mo-Reichsverband beutscher Jandelsvertreter und Geschäftsteisenber, Ortsgruppe Hindenburg. Die Monats versamm lung des Keichsverbandes deutsche Handelsvertreter und Geschäftsreisender, Ortsgruppe Hindenburg, findet am Sonnaben von 19. Juni, 20 Uhr, in den Libonschen Bierstuben statt. Sämtliche organisserten und nichtorganisserten Bertreter und Reisenden, auch die bereits in Beuthen angegliederten Pg. werden erfucht, an der Sigung teilqunehmen.

Reisedienst Oberschlesien Zentr.: Beuthen 95\_Bahnhofste 33

Elegante Fernreise - Autobusse

Nächste Gesellschaftsfahrten: Berlin an 22. 1.-15. Juni

18 -29. 11.-15.Juni 18.-22. " Breslau &M 8.-

Vereinsfahrten billigst! Fahrkarten:

Beuthem: Zentralbüro Bahnhofstr. 33, Ruf 5033 Zigarrenhaus Gohl, Rais.-Fr.-Jos.-Platz 10, Ruf 4703 Hindenburg: Skoberla,Kronpr.Str.283, R.2529 Gleiwitz: Zig.-H. Rother, gegenüb. Bhf. Ruf 3079 Jeber unsere diesjähr. Sommer-Ferienreisen verlangen Sie ausführliche Prospekte kostenios.

Reisen Sie mit uns, Sie werden gut reisen.

Gäste kommen durch

Ihre Anzeigen!

Pohll-Creme und Seife befreien sicher auch von Mitessern, unreiner Haut. Ueber 10 000 Dankschreiben und ärztliche Gutachten. Creme: Mk. 1.50, 3.—, dreifach stark 4.50, Seife: Mk. 0.75

ES gibt nichts 3.—, dreifach stark 4.50, Seife: Mk. 0.75

Beuth: Drogerie Mittek's Nacht,,
Gleiwitzer Str. 6, Drogerie Schedon
Nacht, Poststr. gegenüber Gericht.

LS gibt nichts

Was sich nichtdurch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nichtdurch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nichtdurch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nichtdurch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nichts

Was sich nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
eine kleine Anzeige
verkaufen ließei

LS gibt nicht durch
ein





# Entiple Beuthen OS. Wo.: 418, 615, 890 So.: ab 3 Uhr

gen find ausge-ichloss.) abgegeben. Zeichnungen und Pläne liegen bei der Reichsbahnbahnmeisterei 1 in Beuthen DS. aus. Sie können am Don-Dyngosstraße 39 nerstag, d. 14. Suni 1934, in ber Zeit von 9—13 baselbst eingesehen werden. Wo.: 490, 630, 830 So.: 245, 430, 630, 830 Gleichzeitig werden hierbei alle weiteten Auskünfte betr.

öffentlich vergeben werden. Die Berdingungs-

unterlagen werden, foweit der Borrat

eicht, von bem un

terzeichnet. Reichs-bahnbetriebsamt,

gegen koftenfreie Uebersendung für: 1) von 2,— RM.

Briefmarten und

Nachnahmesendun

Bauftelle, Zufahrt-wege und Sonstiges erteilt. Die Angebote find in verschlossenem Briefumschlag mit besonders beigefügtem roten Zettel versehen, bis zum Eröffnungstermin am 18. Juni 1984 für 1) Std. 16,30, für 2) Std. 17,80

Die Zuschlagsfrist betriebsamt Beuthen DS.

Achtung! Achtung! Polnischen tuhrerschein grün, mit Photo, am 6. Juni

verloren. Sofort geg. Beloh-nung abzugeben: Beuth., Onmnafial. ftraße 12a, III.

Graue Haare Orfa 🔚

für mein

Schreibmaschine von techn. Unternehmen in Beuth. Parfümer für sofort gesucht. Geschäft Angeb. u. B. 1896 a. b. G. b. 3. Bth.

Ein Erfolg in allen Städten! **Junge Liebe** Der beste tschechische Film, mit dem Staatspreis 1933 der C. S. R. ausgezeichnet. Selten hat ein Film das Prädikat "künstlerisch wertvoll" so zu Recht verdient wie lerisch wertvoll" so zu Recht verdient wie dieses Werk. Ein starkes Erlebnis./ Börsenztg. Im Beiprogramm: Der König der wilden Pferde

Ein interessanter Wildwestfilm Außerdem die neueste Ufa-Tonwoche Jugendliche haben Zutritt!

Heute Großpremiere!

Jenny Jugo / Paul Hörbiger
in ihrem neuesten Tonlustspiel Theater

Fräulein Frau
Eine Hochzeitsreise mit Hindernissen. Jenny
Jugo, die junge Frau, hat den Kopf
voll dummer Streiche. Paul Hörbiger, der ewig junge, entwickelt eine Engelsgeduld.

Außerdem Kurzionfilm und die neueste Tonwoche Ein Volltreffer des Humors!

am RING

Wo.: 400, 630, 880

So.: 300, 480, 680, 880

Theater, Beuthen OS. Wo.: 418, 818, 838 So.: ab 3 Uhr

Meine Frau,

## die Schützenkönigin mit Oskar Sima, Servos, Hugo Fischer-Köppe.

Lucie Englisch, Ralph Arthur Roberts in

Auserwähltes Beiprogramm / Deulig-Tonwoche

# Unter der Schwarzen Sturmfahne Dieser Film schildert mit dramatischer Wucht den sensationellen Kampf deutscher Bauern in Ostpreußen gegen gewissenlose Ausbeuter.

Beifilm: Paul Beckers in seinem erfolgreichen Lustspiel "Heinrich amüsiert sich"

Dazu die reichhaltige neueste Tonwoche

#### Stellenangebote

#### Hoher NebenverdienIt! Alte, große Bers.-Gesellschaft gewährt

hohe Provision und

Sondervergütung

für den Nachweis von Feuer., Einbruch-Diebstahl- u. Wasser-leitungsversicherungen. Ins-besondere werden Bertreter von Kranken., Sterbekassen und Lebensversicherungen um Abressen geheten. Angehnte Abressen gebeten. Angebote unter 3. f. 1912 an die Ge-schäftsst, dieser Zeitg. Beuth.

Suche Räufe

Geifen- und Parfümerie=

in Rreisstadt Glag, fteuerfrei, 12000

# Jederzeit werbebereit

eine Anzeige in der Ostdeutschen Morgenpost"

Verkäufe

Limoufine, 6figig, febr gut erhalten, Baujahr 1931, ift gu verfaufen. Angebote unter B. 75 an die Gschst. d. 3tg. Bth.

Geldmarkt

5000.— bis

8 Zvl. Horch-Limousine.

das ich weg. Krant-heit aufgeben muß. Rohnung vorhand. pon Richt fratfan, wie werd. auf ein auf

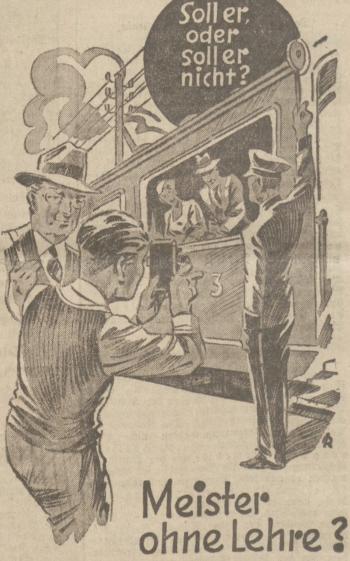

Nein, kein Meister ist vom Himmel gefallen - jeder hat erst lernen müssen! Aber melsterhaft knipsen — das können Ste such ohne Lehrzeit! Wenn Ihr "Kodak" mit "Panatomic" ge laden ist, dann ist's eine Kleinigkeit, ohne Vorkenntnisse und ohne Übung sofort die prachtvollsten Bilder zu machen. Denn "Panatomic" läßt auch ohne thr Zutun jedes threr Photos zu einem kleinen Kunstwerk werden. Er kann's, weil er die Farben. auch das wichtige Rot tonwertrichtig wiedergibt, so wie das Auge sie sieht. Und, weil ihm jedes Licht und jedes Wetter recht sind: bei Regen wie im Sonnenschein, in der Dämmerung, bei Gegen- oder Kunstlicht liefert er stets klare brillante und gut durchgezeichnete Bilder von feinster Abstufung in den hellsten Lichtern wie in den tiefsten Schatten. Irrtümer beim Belichten, wie sie praktisch vorkommen, gleicht er so aus, daß Sie es garnicht merken. Und: das überaus feine Korn des "Panatomic" erlaubt Vergrößerungen auch der kleinsten Teilausschnittet So entstehen 4, 5, 6 und mehr große selbständige Bilder aus einer Aufnahme, alle klar, scharf und ohne Kornt Wenn Sie erfolgreich sein und mehr Freude am Knipsen haben wollen - dann nehmen Sie "Panatomic", den Film, der Photofreuden ohne Lehrgeld schenkt! "Panatomic" ist ein Erzeugnis der Kodak AG.



# Aus Overschlessen und Schlessen

## Wohltätigteit iff feine Reflame!

Die Preffe ichiebt einen Riegel vor

In der letten Zeit haben sich bie Fälle gebauft, in benen Firmen und Privatperfonen an die Zeitungen herangetreten find mit bem Ersuchen, Notigen und Berichte über perfönliche Erenden oder besondere vorbildliche Borgange bezw. Beronftaltungen innerhalb ber Betriebe im Textteil zu veröffentlichen.

Da wir ber Unficht find, daß es nicht im nationalfozialiftischen Sinne ift, von ber priva. ten Wohltätigkeit jedweder Art öffent. Tich Aufhebens zu machen, und da andererseits ein großer Teil ber uns eingesandten Notizen offenkundig nichts anderes als eine ver ftedte Reflame barftellte und somit gegen bie neuen Beftimmungen bes Werberates unbertennbar verftieß, feben sich bie Zeitungen Schlefiens beranlagt, festzuftellen, bag fie es bon nun an aus grundfählichen Erwägungen heraus unterfchiedslos ablehnen. Rotizen ber oben gefennzeichneten Art im Textteil zu veröffentlichen. Ausgenommen bleiben felbstverftanblich amtliche Befanntmachungen wie 3. B. ber 96 Bolfs mohlfahrt und bergl.

Reichsverband ber Deutschen Zeitungsverleger, Landesverband Schlefien.

Der Landesverband Schlesien im Reichs. berbanb ber Deutschen Breffe foließt fich ber obigen Erklärung als berufene Bertretung ber schlesischen Schriftleiter vollinhaltlich Bestimmte Erfahrungen ber jüngften Beit halben gezeigt, bag bon ben intereffierten Rreifen immer wieber versucht wird, bie Schriftleitungen gur Buwiberhandlung gegen bie Beftimmungen bes Schriftleitergesetzes und gegen bie Anordnungen bes Werberates ber beutschen Wirtschaft zu veranlaffen.

Sierbei ift berichiebenlich mit ungulaffi. gen Magnahmen und unter Anbrohung wirtichaftlicher Rachteile vorgegangen worben, Wir erklaren beshalb an diefer Stelle, bag bie Schriftleitungen angewiesen sind, jegliche unerlaubte und ben Gesetzesbestimmungen entgegenftebenbe Gratisreflame im Tertteil ftrift ab au . lehnen. Gemäß ben Beftimmungen über ben ftrafrechtlichen Schut bes Schriftleiters (§ 40 bes Gesetzes vom 4. 10. 33) werben wir in Bufunft jeden Fall von Pressenötigung usw. unverzüglich zur Ungeige bringen.

> Landesperband Goleffen im Reichsverband ber Deutiden Breffe.

# Unterstützt das Rote Areuz!

Gin Aufruf des Oberpräsidenten Brüdner

Der Vorsitzende des Schlesischen Roten Areuzes, Gauleiter und Oberpräsident Helmuth Brüdner, erläßt folgenben Aufruf:

Wieder einmal wird fich bas ganze beutsche Bolf am 9. und 10. Juni d. J. zusammenfinden, um in Ginmütigfeit ber fegensreichen Tätigfeit des Deutschen Roten Areuzes in Krieg und Frieden zu gedenken. Gerabe, nachbem durch unseren Führer Wolf Hitler erft die Grundlagen für eine wahre Volksgemeinschaft geschaffen worden find, wird auch die Feier des Rot-Kreuz-Tages einen ganz anderen Widerhall im beutschen

Das Rote Kreuz hat sich seiner Gründung im Jahre 1864 in Krieg und Frieden als eine für bie ganze beutsche Nation außerordentlich wichtige und sogensreiche Einrichtung erwiesen. Dies ist bereits im Vorjahre durch unseren Führer und die Reichsregierung öffentlich anerkannt worden. So findet das Deutsche Rote Kreuz auch weiterhin bie volle Unterftühung und Forberung burch die Reichsregierung und Reichsleitung ber NGDUB.

Im Ginverftandnis mit ben Bentralftellen beg Deutschen Roten Kreuzes habe ich ben Borfit im Schlesischen Roten Arens übernommen. Dadurch ift bie Bemahr gegeben, daß bie Arbeit aller Organisationen bes Roten Kreuzes in Schlesien sich in vollem Ginklange mit ben Richtlinien unseres Führers und ber politischen Leitung im Reich und in Preußen vollzieht.

Zum deutschen Rot-Areuz-Tag fordere ich alle beutschen Volksgenoffen in Schlesien auf, bas Rote Rreuz nach besten Rräften gu unterstüten. Der nationale Sinn, der sich in ben vergangengen Monaten der Arbeitsschlacht hier in Schlesien schon bewährt hat, foll sich auch am Rot-Kreuz-Tag erneut beweisen. Insbesondere forbere ich auch alle Reichs-, Staats- und Kommunalbehöredn sowie alle Parteistellen auf, in biefem Sinne zu wirken und ber Arbeit bes Roten Arenzes jede Erleichterung zu gewähren. Vor allen Dingen aber find etwaige Berfuche, ber Arbeit des Roten Areuzes und seiner Organisationen Schwierigkeiten zu bereiten, bon bornherein zu unterbinden

Die weiteren Strafanträge im Oppelner Kommunistenprozeß

# 3971/2 Jahre Zuchthaus beantragt

(Telegraphische Melbung)

Breslau, 7. Juni. Vor dem 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts wurde am Donnerstag die am Mittwoch begonnene Anklagerede des Staatsanwaltschaftsrats Dr. Stoll fortgesetzt. Nachdem gestern die Strafanträge gegen 62 Angeklagte gestellt worden waren, folgten heute die Anträge gegen die übrigen 48 Angeklagten. Die höchsten Strafen wurden beantragt gegen den Sonderfunktionär der kommunistischen Partei, Paczinsky, und zwar aus § 83 StGB. und § 6 des Sprengstoffgesetzes, 15 Jahre Zuchthaus, 10 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht, gegen Piontek aus § 83 StGB. und § 6 des Sprengstoffgesetzes 12 Jahre Zuchthaus, 10 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht; Jackisch 10 Jahre Zuchthaus, 10 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht; Friedrich Menzel 13 Jahre Zuchthaus, 10 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht; gegen seinen Bruder Karl Menzel 6 Jahre Zuchthaus, 5 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiauf-

Diese vier Angeklagten gehörten der Spreng- wurde. Ferner wurden beantragt: Gegen Mag gruppe an, die von Baczinsth im Beisein Girndt 6 Jahre Zuchthaus und 5 Jahre Ehrbon Gutsche und Michaelis gegründet verlust, gegen Dambiet 7 Jahre Zuchthaus

## Sandwert und Einzelhandelsrolle

Die Sandwertstammer für bie Proving Dberichlesien schreibt uns:

Im Bufammenhang mit ber Ginrichtung einer Einzelhandelsvertretung bei ber Induftrie- und Sandelskammer ift die Aufforderung an alle Finzelhändler ergangen, sich zur Eintragung in die Einzelhanbelärolle anzumelden. In der Veröffenlichung der Industrie- und Handelsfammer ift jum Ausdruck gebracht, bag fich bie Magnahme nur auf Gewerbetreibende bezieht, bie bisher keiner öffentlich rechtlichen Berufsvertretung (Industrie- und Handelskammer, Handwerkstammer) angehörten, also weber im San-belsregister noch in ber Handwerksrolle eingetragen find. Tropdem haben zahlreiche Rückfragen bei uns ergeben, daß an verschiedenen Orten auch Sandwerker aufgefordert worden find, fich in die Einzelhandelsrolle eintragen zu laffen, um die sogenannte Handelskarte zu erhalten.

In gleichzeitiger Beantwortung biefer Rud fragen geben wir bekannt, baß bie felb ständ igen Sandwerker, bie in der Sandwerksrolle eingetragen finb, nicht verpflichtet finb, sich in die Einzelhandelsrolle eintragen zu laffen. Es genügt, wenn fie ihrer handwerklichen Berufsbertretung angehören.

und 5 Jahre Chrverluft, gegen Thomalla 8 Jahre Zuchthaus und 10 Jahre Chrverluft, gegen Franz Biskup, den Waffenauftäuser, 6 Jahre Zuchthaus und 5 Jahre Chrverluft, fer-ner auch gegen die vier letzteren Angeklagten Stellung unter Polizeiaufsicht. Gegen die übrigen Angeklagten wurden niedrigere Buchthausstrafen — die niedrigste betrug 1½ Jahre — oder Ge-fängnisstrafen von 1 bis 2 Jahren und gegen neun Angeklagte Freisprechung beantragt.

Insgesamt wurden also beantragt gegen 80 Angeflagte gujammen 397% Jahre Buchthans, 468 Jahre Ehrverluft und gegen 21 Angeklagte 41 Jahre Gefängnis.

Der Staatsanwalt beantragte Anshebung der Haft, soweit die Angeklagten wegen Mangels an Beweisen freigesprochen werden solten, und stellte die Anrechnung der Untersuchung uch ung haft in das Belieben des Senats. Er habe sich bemüht, je nach dem Grabe der Beteiligung und nach der Schwere der Tat, die Strasen im Rahmen des Gesets abzumessen und dabei Unterschiede zwischen den Führern und ben

Nach Beendigung ber Anklagerebe ergriff fogleich ber erfte Berteibiger bas Bort. Insgesamt find 10 Offizialverteidiger geftellt worden. Bum Schluß werden die Angeklagten bas lette Wort erhalten, und bon biesem Recht werden sie, da sie ja rednerisch durch die Bartei-organisation geschult find, wohl sehr ausgiebig Gebrauch machen.

Das Urteil bürfte faum por Montag geiprochen werden.

# Kunst und Wissenschaft

in Deutich land auf 10 000 Ginwohner gerechnet 261 Menichen; 1900 waren es 212 und 1930 nur noch 111. Die gleichen Bahlen für Eng-land lauten: 205, 182, 114 und für bie Ber. einigten Staaten 198, 176, 113.

Druden wir die Befferung in Sundertfaten aus, fo tommen wir ju bem Ergebnis, bag fich bas Durchichnittsalter bon 1876 bis 1926 erhöht

. . . . . . um 54,8 v. S. . . . . . um 46,9 v. H.

In absoluten Bahlen läßt fich errechnen. baß ein Rind ein Durchschnittsalter bon 57 Jahren, ein 3 wanzigjähriger sogar ein solches von 66 Jahren erreichen muß. Salten die Fortschritte in der Lebensberlängerung an, fo werden wir balb bas 70. Lebensjahr als erreichbares Durchichnittsalter anfegen fonnen.

verbotener Bücher gesett.

#### Socidulnadrichten

Der Prafibent ber Baberifchen Runftafabemie Die Wenschen werden älter
Das 70. Lebensjahr als Durchschnittsalter
Die ärztliche Wissenschaft bat im Kampf
mit dem Tode einen ungeheuren Triumph zu berzeichnen; sie hat in den lebten 50 Jahren das Durchschnen; sie hat in den lebten 50 Jahren das Durchschnen; sie hat in den lebten Weisen Menichen um 15 Jahre er höht. Im Jahre 1880 starben in Deutsch die Auf 10 000 Einwohner gerechtigten Kunstalbemie kunstalbemie kanstellen Kunstalbemie der Baherischen Kunstalbemie Go Jahre alt. Geh. Kegierungsrat Kros. Dr. German Bestellt med ber Lochinden Mit Architektur an ber Technischen Mit Architektur an ber Dunischen um 8. Juni seinen 60. Geburtstag. Der Jubilar wirkte seit 1910 als Orbinarius an ber Technischen Hunstalbemie. Seine erste guber und ein der vortigen Kunstalbemie. Seine erste guber als Architekt war der Erweiter und shau der Uniberistät München an der dortigen Kunstatademie. Seine erste grökere Arbeit als Architekt war der Erweiterungsbau der Universität München,
dem das Deutsche Ausstellungshaus der Internationalen Kunstausstellung in Rom, der Erweiterungsbau des Germanischen Museums in Nürnberg und eine große Anzahl weiterer
Bauwerke solgten. An der Dresdener Akademie
wurde er der Nachschaer des Reichstagserbauers
Ballot, Auch das Stubenten her mass
der Berliner Universität entstammt einem gemeinjamen Blan Bestelmebers und Sugo Leberers.
In München hat Gebeimrat Bestelmeher den Gre-In München hat Geheimrat Bestelmeher den Er-weiterungsban der Technischen Sochschule und den Renbau der Bibliothek bes Deutschen Museums geleitet.

> 70. Geburtstaa bes Berliner Kunsthistorifers Bulff. Der a. v. Professor sur vergleichende Kunstwiffenschaft an der Universität Berlin und frühere Direktor ber Sammlung altchrift-licher, byzantinischer und mittelalterlich-gotischer Nicher, byzantinischer und mittelalterlich-gotischer Bildwerke im Kaiser-Friedrich-Museum, Dr. Dskar Wulff, bat sein 70. Lebensjahr vollendet. Der Jubilar war Schüler von Prof. Loeichke an der Universität Dorpat und der Professen Schmarom und Prochdaus an der Universität Leipzig. Seine "Geschichte der Ansäuge der christlichen Kunst" ist die erste Zustammenfassung vieses Stoffes.

80. Geburtstag bes Hamburger Larnngologen Rojenbergs "Wythus bes 20. Jahrhunderts" in Wien beschlagnahmt. Alfred Kosen bergs "Wohthus des 20. Jahrhunderts", neben Sitlers "Wohthus des 20. Jahrhunderts", neben Sitlers "Wein Kampf" das grundlegende Werk für die nationaliditische Weltanichamung, wurde dan der Universität Hamburg, Dr. Arthur Thost, wein kampf" das grundlegende Werk für die nationaliditische Weltanichamung, wurde dan der Landesgericht für Straffachen wegen des Verdenungen über der Kehlkopf-Stenosen und durch seine Untersuchungen über die Verdenungen und durch seine verdenungen über die Verdenungen v an der Universität Hamburg. Dr. Arthur Thost, stüheren Exerzierplat von Cottbus, auf dem in die Reihe der 80sährigen. Auf dem Gebiet der vor kurzem ein werden tounte stieß man der Allendende Beröffentlichung die bie jeht dem Abtragen einer Düne auf ein noch durch seine grundlegende Beröffentlichung dier die jeht dem Abtragen einer Düne auf ein noch der Rehlkopf-Stenosen und durch seine auf der Beit durch eine grundle und durch seine von Geraffen der Beit Untersuchung der Rehlkopf-Stenosen und durch seine von Geraffen der Beit und der Beit Untersuchung wieder der Düne und der Beit und der Beit Untersuchung wieder der Beiten der Beite der Beiten der Beite Beiten der Beiten de

triebswirtschaftslehre an der Sandelshochschule Mannheim, Prof. Dr. phil. Heinrich Sommer-feld, zum Ordinarius an der Universität Heidelberg ernannt worden. — Geh. Samitätsrat Brof. Dr. Leopold Cafper, ber Berkiner Urvloge, vollendete das 75. Lebensjahr. Der Ge-lehrte ist Begründer und Herausgeber der "Zeit-ichrift für Urologie" und Verfasser des "Lehr-buches der Urologie" und bes "Handbuchs der Chitoitopie".

Furtwänglers Triumph in Paris. Nach ben großen Grfolgen, die ber "Triftan" gebracht hatte, wurde auch bas Gaftspiel mit ben "Meisterfingern" zu einem ganz großen Erfolg Furtwänglers und ber beutschen Künstler. Die Große Pariser Oper war ausverkauft. Unter bem Publikum bemerkte man auch Toscanini, ben großen italienischen Dirigenten. Mit Kurt-wängler teilten sich in ben fturmischen Beifall Lotte Lehmann, Bodelmann und Walter

Graberfeld bei Cottbus entbedt. Unf bem Untersuchungen über die Diagnose und Behard- von 800 bis 500 v. Chr. Bisher wurden 32 Grä-lung der Kehlkopf in berkulose mit Könt- ber aus der sogenannten Lausiger Kultur-genstrahlen große Berdienste erworben. Bei der periode freigelegt.

Gründung der Hamberstätt wurde ihm die Professur für Halden und Nasenbeilfunde übertragen, die er bis zu seiner Entspsichtung im Jahre 1926 verwaltete.

Bücker in neuer deutscher sterferung. Preis 165 RM.
Supflichtung im Jahre 1926 verwaltete.

Bücker in neuer deutscher schriebenspreis kart. 98.75 RM. Sippotrates-Berlag, Etutigart 1934.) — Das Bert "Sitten- und Standessehre für Aerzte den Sihren und Standessehre für Aerzte den Sippotrates-Berlag, Etutigart 1934.) — Das Bert "Sippotrates-Berlag, Etutigart 1934.) — Das Bert "Sippotrates "Sippotrates "Sippotrates "Sippotrates "Sippotrates "Sippotrates "Sippotrates "Sip wrose und Sele des Berufs und richtet dementsprechend ein Ide albild des Arztes auf, er zeichnet es mit den wenigen Worten: "Wo Liede zur Menschheit, da auch Liede zur ärztlichen Kunst". Hippokrates' über 2400 Jahre alte Lehren sind richtunggedend sind zueztpersönlichkeit in allen Zeitaltern. — Die alte bewährte Heilfunst — Die Aunst. (2. Teil der "Werke des Hippokrates". Lebhaft, als wäre sie heute geschieden, werden in dieser Klassisch weisen Schrift mit selkener Klassisch des Arundlagen der Keilkunst ben, werden in dieser klassisch weisen Schrift mit seltener Klarheit die Grund lagen der heilkunst entwidelt und der einzuschlagende Forschungsweg vorgezeichnet. Was der große Meister der Arztkunst itder die Diätetik, ihre Wechselbeziehungen zur Körperbewegung, ihr Verhältnis zur Konstitution, Disposition und Diathese, über das natürliche Gefühl des Körpers und die Beachtung der Gewohnheit sagt, ist gemeingültig sir alle Zeiten: Der Arzt müsse bei den Krankheiten durch zerstellung eines Ausgleichs die richtige Mischung dere Säfte, die "Harmonie" wieder hertellen! Abgesehen von der Freude über die Kraft der Sprache aus ihr praktischen Ausen ziehen. — Die solgende Schrift, "Die Kunst", besteht aus einer temperamentvollen Verteid gungsrede der ärztl Sippokrates aus ihr praktischen Ausen ziehen. — Die folgende Schrift, "Die Kunst", besteht aus einer temperamenkvollen Berteidigungsrede der ärzt-lichen Wisselfenschaft gegen die üblichen Borurtiche ile über sie im Boll. Scharf werden die Aufgaden und das Ziel der Arztlichen Kunnst und das Ziel der Arztlichen Kunnst und damanklich wird die größte Craktheit der Diagnosen und Prognosenstellung gesörbert; staunend erfahren wir babei, daß schon damals die experimenstellung von der Erküre der die ausgezeichnete Uebersetzung ron Dr. med. Richard Kapferer (Bad Wörishosen) macht die Lektüre der hippokratischen Schriften zu einem Genuß. Sie bringt uns heutigen zudem eine Zeit näher, die durch Plato, Gopholles, Phidras und vor allem Perikles als die Witte Ukreichenlands auch uns immer wieder genug an inneren Gütern zu spenden hat. Die Besinnung auf die sür die Menschen gültigen Katurgesetz und die sorgfame Beobachtung der heilkräfte der Ratur sichen die moderne Medizin zu ihrem größten Meister zurück zu den ärztlichen Grundwahrheiten des hip postructes und seiner Schulel

# Beùthener Stadtanzeiger

Unter Vorsit bes Ortsgruppenführers bom DDUC. Beuthen, Belgfaufmanns Emil Sante, fand im "Tucher" eine Besprechung über die örtliche Ausgestaltung ber Reichsverkehrs. ficherheitswoche ftatt, die in ber Beit bom 9. bis 16. Juni unter bem Motto: "Rampf bem Berkehrsunfall" veranftaltet wird. Dieje Woche foll auch der Beuthener Bevölkerung die Notwendig= teit zeigen, daß ständige Aufmertfamteit und genaue Befolgung der Verkehrsvorschriften ben besten Schutz gegen Unfälle gibt. Diesem Amede foll auch bie Aufftellung eines bei einem Verlehrsunfall unbrauchbar geworbenen Kahrzeuges auf dem Kaiser-Franz-Joseph-Plat dienen. Bur Aufzeigung der großen Anzahl von Fahrzeugen in Beuthen, die die Straßen beherrschen, wird am Mittwoch ber kommenden Woche ein Werbeumzug aller Kraftfahrzeuge veranstaltet. In Beuthen sind allein 2200 solcher Fahrzeuge vorhanden, von benen erst rund 1000 organisiert sind. Bur Teilnahme an dem Werbeumzug werden alle berfügbaren Rraftfahrzeuge aufgeforbert. Ebenfo beteiligen sich an dem Umzuge die Fahrzeuge des NSAR., bes SS.-Motorsturms und anschließenb auch die Radfahrer. Umfahrt beginnt um 18,30 Uhr auf der Gutenbergftraße. Mit ber Sicherheitswoche wird auch eine Durchführung von Fahr = zeugkontrollen auf Sicherheitseinrichtun= gen (Bremsen, Licht, Papiere) verbunden sein.

Einzelheiten ber Reichsverkehrs-Sicherheitswoche wurde ein Schreiben bes Gauführers von Schlesien bekannt gegeben, durch das Kaufmann Sante Berlegung der städt. Sauszinssteuerstundungsin Aneriennung der bisder bei dem Aufbau der stelle. Die städt. Hauszinssteuerstundungsstelle wird am 11. d. Mis. dom Rathause nach dem Grundstüd des städt. Wohlfahrtsamts, Gohstr. 17, Ortsführer ernannt wurde.

#### NS. Gemeinschaft, Rraft durch Freude" fährt nach Cofel!

Sonntag, 17. Juni, 6,30 Uhr, fahrt ein Sonderzug der RS.-Gemeinschaft "Kraft burch Bereinsführers Ramerad Rulla den Monats-Stabt. Unichließend ift eine Dampferfahrt nach Deichowig mit anschließendem Bander-nach Januichtowig vorgesehen. Die Rud. appell wurde für Conntag, 10. Juni, festgesett. nach Janusch fowig borgesehen. Die Rück. Ramerad Kolodziej erinnerte an das große abrt ersolgt gegen 10 Uhr abends. Der Fahr- Ravallerie-Treffen in München am 8. 7. preis beträgt 1,65 Mark ausschließlich der und wies besonders auf die 60prozentige Fahr-Dampferfahrt. Melbungen nehmen entgegen: preisermäßigung bin. Sämtliche Bertrauensleute ber Betriebe, Geichäftsstelle der Deutschen Arbeitsfront, Sindenburgitraße 17.

## Um die Sicherheit im Berkehr Fiolta tommissarischer Führer bon Beuthen 09

Die außerordentliche Generalverfamm lung des Spiel- und Sportvereins Beu-then 09 fand am Donnerstag im großen Konzerthaussaal statt. Bei der Bedeutung, die biese Bersammlung in Sinsicht auf die Wahl bes neuen Kührers hatte, hatten sich die Mitglieder überaus zahlreich eingefunden. Nach der Begrüßungsrebe des zweiten Vorsißenden, Fiolfa, ergriff als Vertreter des Gauführers Pottag, leiber am Erscheinen verhindert war, ber Kührer des Bezirks Oberschlesien, Kajchowig, Ratibor, das Wort zu einigen bemerkenswerten Ausführungen über die Stellung der Sportvereine im neuen Staat und bie Aufgaben ber Bereins-führer. Begirtsführer Kaschowig forberte bann führer. Bezirkssührer Kalchowitz sorderte dann die Versammlung auf, sich einen neuen Führer zu wählen. Da die Mitglieder des Vereins sich aber über die Person des neuen Führers nicht einigen konnten, wurde vom Bezirkssührer der bisherige zweite Vorsigende des Vereins, Fiolka, zum kom m. Führer des Sportbereins Beuthen 19 bestimmt. Der komm. Führer wird in den nächsten Tagen seine Mitarbeiter bekannt geben. Die Rersammlung ichlok mit einem Sieg Spil gut den Versammlung schloß mit einem Sieg Heil auf ben Reichskanzler Abolf Hitler und dem Horst-

#### Oberschlesisches Landesmuseum

Im Oberichlesischen Landesmuseum ift im B. Obergeichoß eine Ausstellung ber Sitler-Jugend "Wir wirken und fchaffen". Gintritt 10 Pf. Das Oberichlesische Landesmuseum ift geöffnet: Un Bochentagen (außer Montag Nach einer kurzen Aussprache über verschiedene Sonntagen von 11—13 Uhr. Eintritt 20 Pf., für vergangenen Sonntag von Roßlan (500 Kilo-Erwerbsloje und Jugendliche 10 Pf.

Sofgebäube, Erdgeschoß, verlegt.

- \* Offene Singstunde. Die offene Singstunde mit Kantor Opis findet heute, Freitag, 20 Uhr, im Saale des Mädchenheimes, Guten-bergstraße 12, statt. Instrumente sind mitzubrin-gen. Eintritt frei!
- \* Der Sufarenberein hielt unter Leitung bes Freude" nach Cofel. Dort erfolgt unter Lei- appell ab. Oberlt. von Albebyl ließ sich ung bes Verkehrsvereins bie Besichtigung ber als Mitglied in den Verein aufnehmen. Die Fahrt Augelstoßen 9,95 Meter Marczef, im Beitnach Deschowig mit anschließendem Wanderappell wurde für Sonntag, 10. Juni, sestgeßt.
  Ramerad Kolodziej erinnerte an das große
  Kamerad Kolodziej erinnerte an das große
  Kaballerie-Treffen in München am 8.7.
  und wies besonders auf die 60prozentige Fahrpreisermäßigung hin.

  \*\*Schomberg, Kot-Kreuz-Tag. Um Dienstag abend sand im Bialaschen Lotale die Borbe-

# 9.—16. Juni: Bertehrserziehungswoche

In ber Aftion betr. Verkehrserzie- findet eine verschärfte Prüfung ber Johr-hungswoche, die vom 9. bis 16. Juni durch- zeuge auf Sicherheitseinrichtungen statt. geführt wird, ift am 5. d. M. der Ortsaus. chuß gebilbet worden, ber unter Führung bes Sachbearbeiters für Schabenverhütung bei der Areisamtsleitung der NS. Volkswohlfahrt, Spat, aus folgenden Personen besteht: Bertreter der Stadtverwaltung, Leiter bes Verkehrsund Preffeamtes Bg. Heinrich; Bertreter ber Polizei, Polizeihauptmann Ropta; Bertreter ber Motor-Sa., Staffelführer Heinte: Ber: treter des NSKR. (NS. Kraftfahr-Korps), Zugführer Lary; Bertreter bes DDAC. Belz= warenhandler Sante und Vertreter vom Roten Kreuz, Sanitätskolonnenführer Janofch.

Der Ortsausschuß hat beschloffen, am Mitt-woch, 13. b. M., 18,30 Uhr, einen Umzug aller Kraftfahrzeuge in folgenber Reihenfolge zu veranstalten: 2. Kraftfahrzeuge; 3. Rabfah 1. Motorräber 3. Rabfahrer. Der Umzug 2. Kraptjahrzeuge; 3. Nadhadrer. Der Umzug geht aus von der Gutenbergstraße über Sedan-straße, Scharleper Straße, Ohngosstraße, Suber-tusstraße, Bahmhosstraße, Gleiwißer Straße, Ving, Tarnowiger Straße, Piekarer Straße, Auflösung auf der Kasernenstraße.

Samtlichen Rraftfahrzeugbesigern wird es zur Pflicht gemacht, an bem Umzug teilzunehmen.

Bahrend ber gangen Berkehrserziehungswoche genoffen biefes Seft abnehmen.

iprechung für ben Rot-Kreuz-Tag statt. Der Führer ber Sanitätskolonne, Bursig, begrüßte. Das Brogramm steht wie solgt sest: Um 8,30 Uhr

Das Frogramm steht wie folgt fest: Um 8,30 Uhr Untreten sämtlicher Bereine zum Kirchgang auf dem Schulhofe. Nach dem feierlichen Hochants Kranzniedertlegung am Shrenmal in der Birche, dann gemeinsamer Abmarsch zum Kat-haus. Dort sindet die Festansprache von Gemeinde-schulke. Bg. Morcinet, statt Außerdem das Ausbarden der Kestellengen was die Eistern

Gedenken der Gefallenen und die Histung der Rot-Areus-Flagge. Nach erfolgter Histung erfolgt gemeinsamer Abmarsch auf den Schulhof.

meter) errang ben ersten Breis ber Büchter Bialas, vom Brieftanbenguchtverein Greng-

\* Rofittnig. Freiwillige Feuerwehr. Am Freitag, abends 8 Uhr, findet im Situngs-faal des Rathauses eine Bestrechung fämtlicher

Führer der Frein. Feuerwehren unter Leibung des Rreiswehrführers Rosemann statt.

\* Werbefundgebung bes Turn- und Spielvereins. Der Turn- und Spielverein vief seine Witglieder zu einer großen Werbeveranstaltung auf. Auf dem Sportplat herrschte ein recht reges

Leben und Treiben. Bei den Uebungen wurden

beachtliche Ergebniffe herausgeholt. Im 100-Meter-Lauf fiegte: Kalka mit 13 Sek. Im Kugelstoßen 9,95 Meter Marczek im Weit-

Brieftauben - Bett -

\* Schomberg.

landbote 05626.

Im Laufe der Erziehungswoche werden Vorträge gehalten, um die gejamte Bedölkerung über die Verkehrsregeln und die Ges fahren bes Verkehrs aufzuklären.

1. in den Ortsgruppen über bas Thema: "Die Befämpfung ber Gefahren bes Berfehrs burch Erziehung aller Bolfsgenoffen.

2. von der 983. Frauenichaft: "Behütet Gure Rinder bor ben Gefahren bes Berfehrs.

3. eines Lehrers vor feinen Schülern: "20 Minuten Berfehrsunterricht"

4. eines Betriebsleiters vor ber Belegichaft: "Unnüge Opfer an Gut und Blut."

5. eines Formationsführers vor seiner Formation, der SU., SS., DSB.: "Marsch-folonnen und Berfehrsorbnung."

Bom Reichsminifter für Propaganda und Bom Reichsminister für Propaganda und Bolksaufslärung und dem Amt für Bolkswohlfahrt bei der Obersten Leitung der BO. der NSDUB, wird gleichzeitig eine Beitschrift "Kampf dem Berkehrsunfall" herausgegeben zum Preise von 10 Pfennig das Stück. Den Bertried dieser Zeitschrift haben die Motor-SA. und das NSKR. übernommen. Da diese Zeitschriftschrigt gehr gute Aufslärung über die Berkehrsdissiplindrigt, wird erwartet, das tunlichst alle Bolksaarossensten dieses Sest albuedmen.

#### Zufuhr zum Montgamarkt für Schweine vom 11. Juni gesperrt

Für den kommenden Montagmarkt vom 11. Juni ermbrigt sich eine Zufuhr von Schweinen. Es find baher zu biesem Markt überhaupt teine Schweine anzuliefern.

> Hauptabteilung IV ber Lanbesbauernichaft Schlesien.

famtleitung lag in den Sänden des früheren Bereinsführers, Lehrers Freiherr. Um Abend famd die Beranstaltung im festlich ge-jchmückten Saale von Hurdes ihre Fortsetung. Sier begrüßte Vereinsführer Bg. Bilch.

#### Mitultschüß

- \* Rot-Krenz-Tag. Der Deutsche Rot-Kreus-Tag wird durch eine Straßensammlung vom 9. 6. bis 10. 6. eröffnet. Eine Saus-fammlung schließt sich an und wird eine ganze Woche hindurch, bis zum 16. Juni, fortgesührt. Um 10. Juni erfolgt ein Fest um zug durch die Straßen der Ortes, nachdem am Vormittag vor dem Kriegerehrenmal die seierliche Flaggenbem Kriegerehrenmal die jeieringe grang biffung und die Krandniederlegung stattgefuns
- burchgeführte Sammlung erbrachte den Betrag von 280 Mark. Am Peter-Paul3. Tage veranstaltet in den "Remisen" die DSB. ein Kinder ind Boltskeft. Anteilnahme, berechtigt sind alle Mikultschüßer Kinder berechtigt find alle Mikultschüßer Kinder Einbergeitrag 20 Kf. (Erwerbslosse 10 Kf.). Jedes Kind erhält Kaffee und Kuchen. Anmelbungen müffen spätestens dis zum 15. 6. im Büro der WS. getätigt sein. Bei regnerischen Gem Wetter wird das Fest auf den 1. Just verlegt. Die Bürgerschaft datt wird aufgesort dert, die Durchführung des Festes durch Spenschen. \* Für Mutter und Rind. Die om 3. Junt

# Liedertatel und Volksgesang

Von Professor Dr. h. c. Georg Schumann, Direktor der Berliner Singakademie

125. Jahrestag ihres Bestehens begangen.

Bor kurzem hat die älteste deutsche Liedertasel, schaftlichem Geiste beseelt, singen. Sie villegen die Lieder ihres alten Bestandes genau in derste Lieder sche Lieder ihres alten Bestandes genau in derste Lieder ihres die Lieder ihres alten Bestandes genau in dersselben Form wie ehebem. Nicht einen Gesangenen im heutigen Sinne wollte Zelter gründen, sondern Nach bem Wuster ber Berliner Zekterichen Liebertafel haben sich in ganz schuebte ihm wohl vor — von gleichgesiunten FreunDeutschland alle bestehenden Liebertaseln und den, die, verschieden in ihrem Beruf und in ihrer Männer-Gesangwereine gebildet sodaß Stellung, einig waren in ibeaser Gesinnung, pa-Dentidland alle beitelemben Jiedertajelm and in dans Weiger ang ver eine gebildet jodal die Jetterfale und Keinstellen von die Veigenschein inizen Beruj und in ihrer Weiger ang ver eine gebildet jodal die Zeiterfale Viertrafel und Keinstellen inizen Beruj und in ihrer Weiger ang ver eine gebildet jodal die Zeiterfale Viertrafel von Keinstelle eines die Zeiterfale Viertrafel von Keinstelle eines die Zeiterfale Viertrafel von Experiment der Viertrafel Viertrafel Viertrafel Viertrafel Viertrafel von die fleinem Dorf gibt einem Wänner Gelangerein, der die Ausgesche und Genessfreunde des Von die Keinem Wänner Gelangerein, der die Viertrafel von die Keinem Viertrafel von die Keinem Viertrafel von die Keinem Viertrafel von die Viert

gesellschaft allmonatlich an einem Dienstag-Abend nach der Singafademie, und dwar aus guter Ub-sicht, um die Zeit des Bollmondes, mit heiterer Freude Gesang auszuüben." Auch heute besteht die Zeltersche Liedertasel wie ehedem aus 25 Derren, die sich einmal in vier Wochen zur Tasel

Wenn Zelter heute erwachte, er könnte wie einst den Plat des Meisters in der Mitte der Tasel einnehmen; er sände vor sich die alten geschriebenen, dickleibigen Bartiturbände, er ergrifse als Taktstod den Hammer, der an seinen Baumeisterberuf erinnert, und er tränke aus dem blinkenden, herrlichen, dom Schinkel entworsenen Bronzed of al, der schon 1813 zu Ehren des früh durch den Tod entrissenen Witaliedes, des Augenarates und Komponisten pon "Indeger vitag"

Stiftung an, welche die ersehnte Burückunft bes Königlichen Hauses feiert und verewiat." Sp sind auch die ersten Gestänge der Tafel auf diesen patriotischen Inhalt gestimmt. Und so hat es die Tafel in den 125 Jahren ihres Bestehens gehal-ten, und von diesem Geiste der Treue und Liebe sum Baterland ist sie auch heute beseelt.

Man muß bebenken, baß bie traulichen Abende ber Belterschen Liebertafel im Laufe einer Beit jpanne, die mehr als ein Jahrhundert umfaßt, ohne Unterbrechung, trop Verioden furchtbarer Be-brängnisse, trop schrecklicher Kriegsnot und Hem-mungen aller Art stattgefunden haben. Im neuen mungen aller Art stattgefunden gaben. 3m neuen Deutschland wird auch fie ber alte Bauftein zu bem Sundament der im beutschen Volke tief verwurzelten Mufitfultur bleiben.

Die Zeltersche Liebertasel ist nicht öffentlich hervorgetreten, es war nicht ibr Iweck, Konzerte zu veranstalten. Treu die Traditionen, wie sie von ihrem Stister ausgestellt sind, weiter zu pflezen, ist ihr alleiniger Sinn. Sie dilbet eine Dase in dem stürmischen Leben der Reuzeit, und die wenigen Saste, die gelegentlich an den Taseln teilnehmen, vernehmen dort noch etwas von dem Sauch Goethescher und Zelterscher Zeiten. Der dritte Bers von Goethes Gedicht "In allen auten Stunden" wird als Sinnibruck für die Zelter-Tasel und Singafademie auch für fünftige Zeiten Geltung haben: wenigen Gafte, die gelegentlich an den Tafeln

Wer lebt in unferm Kreife Und lebt nicht felig brin, Genießt Die freie Beife, Und treuen Bruderfinn? Go bleibt burch alle Beiten Herz Herzen zugekehrt, Bon feinen Rleinigfeiten Wird unfer Bund geftort."

# ADOLF WERMUND Seifenfabrik

Beuthen OS, Tarnowitzer Straße 5

gibt auf alle Waren (mit Ausnahme einiger Markenartikel)

3% Rabatt in bar

# Ana Runbühnaforll won Combnoinsun für eine unnatürliche Mutter ognfüßut

Sorgfältige Vorbereitung der Tat - Zuchthausstrafen für die Verbrecher

(Gigener Bericht)

Gleiwitz, 7. Juni. Das Schwurgericht Gleiwitz verhandelte am Donnerstag unter dem Vorsitz von Landgerichtsdirektor Dr. Herrmann gegen die Angeklagten Franz Warzecha und Engelbert Lang. hammer aus Sandwiesen wegen versuchten schweren Raubes. Die Angeklagten waren am 19. Januar maskiert und bewaffnet in die Wohnung der Eheleute Pasternak in Sandwiesen eingedrungen, um dort einen Raub auszuführen. Hierbei wurde die zufällig dort anwesende Schwiegertochter der Ueberfallenen, Frau Biskup, durch einen Schuß schwer verletzt, worauf die Täter flüchteten. Franz Warzecha wurde wegen versuchten gemeinschaftlichen schweren Raubes in Tateinheit mit versuchtem Totschlag zu sieben Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust, Engelbert Langhammer wegen versuchten gemeinschaftlichen schweren Raubes zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt.

bei den bejahrten Eheleuten Patternat einen größeren Geldbetrag vermutet, und außerdem war ihm bekannt, daß in diesem Hause ein Schwein geschlachtet werden sollte. Er überredete Lange ham mer dazu, einen Ueberfall auszusühren, worauf dann die Beute gleichmäßig geteilt werden sollte. Warzecha hatte Langhammer gesagt, sie würden wahrscheinlich 1000 RW. finden, und die würden sie dann teilen. Langhammer sollte aber dann mit dem Geld vorssichtig umgehen, damit er nicht durch seine Ausgaben auffalle. Wenn sie nichts parsinden mürden, dann könnten damit er nicht durch seine Ausgaben auffalle. Wenn sie nichts vorsinden würden, dann könnten sie jedenfalls Fleisch mitnehmen. Warzecha wollte die Behältnisse durchsuchen, während Langhammer die alten Leute mit der Pistole in Schach halten sollte. Für Warzecha war die Durchsuch ung der Wohnung einsach, weil er die Käume kannte. Er hatte dei Kasternaf einmal Aushilfsarbeit während der Erntezeit geleistet.

Für die Tat wurde ein Tag bestimmt, an dem ber Sohn der Cheleute Kasternak Nachtschicht hatte. Am Bortage bereits hatte Langhammer von seinem Bater einen alten Frack geholt, und aus dessen Futter versertigte Warzecha die Mas-ken, die den Ropf vollständig bedeckten und nur Deffnungen für die Augen hatten.

Barzecha hatte zwei Biftolen und unterwies Langhammer in ber Sanbhabung ber Baffen. Ferner murben Stride beschafft, mit benen bie Ueberfallenen gefeffelt werben follten.

Am Nachmittag bes 19. Januar war Lang. Am Nachmittag bes 19. Januar war Langshammer bei Warzecha, und da forderte dieser ihn auf, sich sertigdumachen. Beide legten alte Aleidungsstüde an, um nicht erkannt zu werden. In der Nähe des Tatortes übergab Warzecha, während er selbst die andere Pistole und drei Stricke, während er selbst die andere Pistole behielt und außerdem einen Totschläger im Aermel und zwei Stricke in der Tasche trug. Nachdem sie die Masken angelegt hatten, betraten sie das Grundstüd Basternaks. Als sie die Auseiur öffneten, schlug der Hund an. In diesem Augenblick öffnete Pasternak die Rüchentür und war im Begriff herauszutreten, als ihn die Augenblid öffnete Pafternak die Küchentür und war im Begriff herauszutreten, als ihn die Täter anriesen, die Hand hau halten. Pafternak ging erschreckt in die Küche zurück. Seine die Tat erst dann zugab, als er durch die Schlenkrau, die, wie auch ihre Schwiegertochter auf der linken Seine des Jimmers auf einem Schemel sinken Seine des Jimmers auf einem Schemel sinken bei der lederfall für einen Scherz und riese "Was macht ihr sur Dummheiten!". Die Frau Biskupek aber sprang auf und lief in die benachbarte Kammer, um durch deren zweite Tür und durch den Stall das Freie zu gewinnen.

ein Schuß, den Barzecha abgegeben hatte. Frau Biskupek versuchte noch, die Stalltür zu erreichen, die auß der Kammer heraussührt, brach aber zusammen. Warzecha ging ihr nach und leuchtete die Kammer mit einer Taschenlampe ab, konnte aber die Fran nicht entbeden. Darauf kam er in aber die Fran nicht entbeden. Darauf kam er in die Rüche zurud und flüchtete bann zusammen mit Langhammer.

Die Täter rannten über die Felder, um möglichst bald aus der Rähe des Tatortes zu gelangen. Bevor sie sich nach einer Wegstrecke trennten, um nach Hause zu gehen, nahm Warzecha Langhammer die Kistole ab und sorderte ihn aus, zu Hause sofort die Stricke zu verberen nen, was Langhammer dann am nächsten Tage tat. Am gleichen Abend aber noch ging Lang-hammer, nachdem er sich umgezogen hatte, in die Wohnung du Warzecha, wo sich seine Frau befand. Unterwegs traf er eine Frau, die ihm sagte, daß die Frau Biskupek angeschossen worden sei. Langhammer befam es mit ber Ungft zu tun. In ber Wohnung bes Warzecha schrieb er biesem auf einen Bettel, bei Bafternat seien bereits bie Polizei und das Krankenauto, jest fäßen fie in der Falle Warzecha verbrannte den Zettel. ging dann mit seiner Frau nach Haus und erzählte ihr, daß er mit Warzecha bei Pasternat gewesen sei und die Tat ausgeführt habe.

Als einige Tage darauf ein Mann im Dorfe ben Verdacht äußerte, daß Langhammer an der Tat beteiligt gewesen sei, rief Langhammer sofort die Polizei an und machte falsche Angaben, um die Spur von sich abzulenken.

Die Angft ließ ihm aber feine Rube, und eines Tages bersuchte er, sich mit einem Salstuch an ber Türklinke gu erhängen.

Die Entdeckung der Tat erfolgte dadurch, daß Langhammer eines Tages mit seiner Frau in Streit geriet und diese ihm vor der Wohnung, als Langhammer auf dem Rade wegsahren wollte, die Tat vorwarf. Diese Auseinandersiehung hörte ein vorübergehender Mann, der Langhammer nachsuhr, ihn sesthielt und schließlich der Polizei übergab.

Bor der Kriminalpolizei legte Langham-mer bald ein volles Geständnis ab. Darauf-hin wurde auch Barzecha verhaftet, der aber die Tat erst dann zugab, als er durch die Schil-berung aller Ginzelheiten übersührt war und an-

Wie die Beweisausnahme und auch die Geständ-nisse der Angeklagten ergaben, war die Tat gründ-lich vorbereitet worden. Warzecha hatte bei den bejahrten Eheleuten Basternaf einen größeren Geldbetrag vermutet, und außerdem war

Aus dem Gutachten von Oberargt Dr. Ach, der Frau Biskupek im Krantenbaus Rokittnit ppe rierte, ging hervor, daß die Berlette in ernstem Zustande in das Krankenhaus eingeliesert wurde und den Eindruck einer Sterbenden machte. Die Operation mußte sosort durchgeführt werden,

Der Schuß war ber Berletten durch ben Oberarm gegangen und in bie Bruft gebrungen, hatte ben linten Qungen. flügel burchbohrt und war in ben Rüdenmusteln ftedengeblieben. Es war eine Blutentleerung in bie linte Bruftfeite erfolgt.

Die Berlette erholte sich nach ber Operation

Hinsichtlich ber Biftolen, die Warzecha angeblich gefunden haben wollte, bekundete ein Ariminalbeamter, das die Waffen in Sandwiesen einem Walbarbeiter gestohlen worden seien. Bei Warzecha seien noch andere Gegenstände, die ans biesem Ginbruch herrührten, gefunden worden. Langhammer gibt an, er habe vor Warzecha wird. Angli gehabt, sonst hätte er die Tat nicht begangen. Die Frau Barzecha gewarnt, Langhammer mitzunehmen, weil man so eine Sache nicht mit einem so jungen Mann macht. Langhammer ist erst nehmen, weil man jo eine Sache nicht mit einem jo jungen Mann macht. Langhammer ist erst 21 Jahre alt. Warzecha hatte ihr aber gesagt, er sei des Langhammer sicher. Ams die Vorhaltung des Vorsisenden an Frau Warzecha, warum sie den Blan nicht der Polizei gemeldet habe, wie es ihre Pssicht gewesen wäre, wenn sie sich nicht strofbar machen wollte, erklärte sie, Warzecha würde sie bann mighanbelt haben.

Erster Staatsanwalt Dr. Lub wig führte in seinem Plädoper aus, daß versuchter schwerer Raub vorliege, da die Angeklagten Schußwaffen bei sich führten. Wilberungsgründe kämen nicht in Betracht, benn seitens der Führer von Reich und Staat sei immer wieder in Verordnungen und Reden darauf hingewiesen worden, daß Wilberungsgründe Ausnahmefälle sein müßten und nur in ganz besonders milden källen angewendet werben bürsten. Sier handle es sich aber um eine schwere Lat, die sorgfältig vorbereitet worden sei. Die Latsacke, daß der Kauld nur versucht, nicht aber vollendet worden sei, dürste nicht zu einer anscharen Garalbatung das Stratnicht zu einer größeren Herabsehung bes Straf-maßes sühren, benn

bie Beftrebungen in ber neuen Recht ? pflege gehen bahin, bie Tat nicht fo fehr bon bem Erfolg, ber oft nur Bufallen

# Milde Strafe

Um letten Tage ber Dppelner Schwurgerichtsperiobe hatte fich bie ledige 19iährige Greinert aus Arshianowit, Areis Rosenberg, wegen Rinbesmordes zu verantworten. Der Angeklagten wurde aur Last gelegt, ibr uneheliches Rind balb nach ber Geburt getotet gu haben. Die Angeklagte batte bereits im Sahre 1932 einem unehelichen Kinde bas Leben geschenkt. Aus Furcht vor Strafe hatte fie es verstanden, ben Eltern ihren Zustano zu verheimlichen und auch feinerlei Vorbereitungen für bie Geburt bes zweiten Kindes getroffen. Das am 28. Marg 1934 geborene Rind hatte fie balb nach ber Geburt er= broffelt und auf bem Schüttboben unter Stroh verstedt, wo es später gefunden wurde. Die unnatürliche Mutter führte ans, daß nach ihrer Ansicht das Kind bei der Geburt nicht gelebt und es fich um eine Frühgeburt gehandelt habe. Domgegenüber fteht aber der Befund bei ber Obbuftion ber Kindesleiche. Um den Sals bes Rinbes war ein Band geknotet und ebenjo murbe ein 1 Bentimeter tiefe Schnürfurche festgestellt, worans hervorgeht, daß das Kind gelebt haben muß. Rach bem Sachverständigen-Gutachten von Dr. Urbach bat es fich um ein vollreifes Rind gehanbelt, bas leben & fabig war. Die Ungeflagte zeigte bei der Berhandlung keinerlei Reue, versuchte vielmehr noch bie Zeugen bes Meineibes zu beichulbigen. Entsprechend bem Antrag bes Staatsanwalts wurde bie Angeklagte zu 4 3 a h r en Befängnis verurteilt. Der Borsitzende führte aus, daß es dem Gericht schwer gefallen ist, milbernde Umftände zuzwbilligen, und nur der Umftand, daß die Angeklaget noch nicht voll jährig ift, rettete fie bor bem Buchthaus.

#### Der Reichsmusikinspizient der oberften GA.-Führung in DG.

Reiße, 7. Juni.

Um Dienstag nachmittag besichtigte ber Reich3mufifinspigient ber oberften Sal.-Führung, Dberführer Rümmler, München, im Neißer Stadion ben Spielmannszug und ben Musikzug ber Stanbarte 23. Der Inspizient sprach fich über bie bor-Buglichen musitalischen Leiftungen lobenb'aus und teilte mit, bag ber Mufitzug an einem in nachfter Beit unter feiner Leitung ftattfinbenben Maffenkondert in Nürnberg teilnehmen

#### unterliege, fonbern von ber Abficht ber Durchführung aus zu beurteilen.

Der Zufall, daß die Täter in biesem Falle nichts rauben konnten, burfe ihnen nicht als milbernd angerechnet werben. Der Strafantrag lautete für Warzecha auf sieben Jahre Zuchthaus und drei Jahre Ehrverlust, für Langbammer auf drei Jahre Zuchthaus.

Rechtsanwalt Wolfgang Geisler verteibigte Warzecha dahin, daß der Töhungsversuch nicht restlos erwiesen sei. Bezüglich des Ungeklagten Langham mer plädierte Kechtsanwalt Dr. v. Braun mit hl für eine gevingere Bestrasung mit der Begründung, daß Langhammer stark unter dem Ginfluß von Warzecha gestanden hade, von diesem bedrocht worden sei und von sich aus eine berartige Tat wahrscheinlich niemals verübt hätte.

In ber Urteilsbegründung führte Landgerichts. bireftor Dr. herrmann aus, bag bei Bargecha bie Starte bes verbrecherischen Billens nicht unberücksichtigt bleiben konnte und baher die sieben Jahre Zuchthaus als angemessen vonnte und vaget die neven Jahre Zuchthaus als angemessen erschienen. Der Räußer solle wissen, wie der Staat solche Taten bestrase. Die Tat des Langhammer sei milber beurteilt worden, weil er gewissermaßen der Verführte und nur Mitsaufer war.

# Quertreibereien in der Jugendbewegung

fürslich in Beuthen, um die Einrichtungen der Beuthener Hitlerjugenb und der anderen Jugend-verbände kennenzusernen. Der Bezirksjugend-pfleger traf um 15 Uhr in den Käumen der Unterkann führung, Ohngosftraße 64, den ehem. Käumen der Stanbarte, ein, wo er von Unterbannführer Ten schert begrüßt wurde, der ihm die Käume der Unterbannführung, des Jungvolkes und des Bundes deutscher Mädchen vorführte. Der Begirtsjugendführer war erstaunt über bie Großgügigfeit ber Räume, wie er fie in biefer Form noch nirgenbs angetroffen

Anschließend wurden bie Seime ber Beuthener Sitlerjugend besichtigt. Bunachit bie neuen Seimräume bes Jungvolfs in ber Aludo-

Mls vorbilblich bezeichnete ber Begirts. jugendpfleger bas Sitlerjugenbheim am Forfterichacht, bas ben beften Gemeinichaftsgeift auftommen laffe und burch feine Lage am Ranbe ber Stadt als Jugendheim befonberg 3 wed maßig ericheine.

Größtes Interesse fanden vor allem die Bastelräume der Fliegergesolasich aft in der Berussichule, wo das erste Segelflugen aber geschener Disteringend anaesertigt worden ist, das
bereits seine Fenertause aug dem Steinberg angegriffen hin. Es zeugt von der
Beuthener Ditleringend anaesertigt worden ist, das
bereits seine Fenertause aug dem Steinberg seine Unssührungen ungehindert
gerbalten bat. Danach wurde das Jugendheim ber greine Anzeits
ingendprseger war erstaunt über die große Anzeits
ingendprseger war erstaunt über die große Anzeits
ingendprseger war erstaunt über die große Anzeits
gegensaussender seine Anzeichen Entwickung micht entBezirfzingendprseger Bloch wies die Aussich
von 1. zust 34 ab
werden weren.

Bezirfzingendprseger Bloch wies die Aussich
von 1. zust 34 ab
wer mieten.

Bieczoret, Beuth.,
Bismarcstraße 30.,

Bismarcstraße 30.

Bezirksjugendopfleger Ploch, Oppeln, weilte ber ihrer Arbeit das größte Verständnis entgegen-

Der Bezirksjugenbobsleger besichtigte darauf die Heime ber katholischen Jugenbberbände. Mit Berwunderung wurde sestgestellt, daß man

in fünf großen Räumen nicht ein ein= ziges Sinnbild ber nationalfozialiftifden Bewegung borfanb.

Unschließend fand im Saale des Mädchenjugendheims auf der Gutenberaftraße eine Tagung fämtlicher Jugendführer des Stadt-und Landfreises statt. Nach Begrüßungsworten des Unterhannführers iprach Bezirksjugendpfleger des Unterbannfährers iprach Bezirksjmgendpfleger Ploch über die Aufammenarbeit der Jugendverbände mit den Jugendpflegern, die die Wittler wirden Jugend und Staat sein sollen. Hoffentlich werde bald die Zeit kommen, wo es in Deutschland nur eine Jugendorganisation geben wird, in der dann alle Jugendorganisation geben wird, in der dann alle Jugendschen zusammengefaßt sein werden. Damit werde sich die Arbeit ungemeinerleichtern. Den noch bestehenden anderen Jugendberbänden könne er nur raben, ihre Mitglieder verbänden fonne er nur raten, ihre Mitglieder im nationalsozialistischen Geiste zu erziehen und

möglicht balb in die Sitleringend zu überführen. Ein Vertreter ber katholischen Jugend-verbände aus Witultschüß stellte die katholischen



wird ein Fang gelingen --- Klein inserieren!

#### Vermietung

mit Keller und Zimmer, im 1. Stoc, in bester Berkehrslage in Beuthen, preiswert zum 1. Juli 34 zu vermieten. Geft Angeju vermieten. Gefl. Ange-bote unt. B. 1898 an bie Gefchäfts

Bilhelmplay 4. Bismardftraße 30.



Belche Frau wäscht billiger?

Ungahlige Hausfrauen bestätigen es: Die Frau links wäscht billiger, benn sie schüttet abends eine Dose Burnus ins Einweichwasser. Dadurch löft fich schon über Nacht fast aller Schmutz auf, fo daß fie beim Waschen nur halb soviel Baschmittel und Seife braucht wie fonft. Möchten Sie diese sparsame Methode nicht auch ausprobieren? Burnus, große Dose 49 Pfg., überall zu haben.

Suffchein. 42127

An August Jacobi A.- 6. Darmstadt Senden Sie mir koftenlos eine

| Gersuck | spakung      | Burnus.        |  |
|---------|--------------|----------------|--|
| Tame    |              | La State State |  |
| Drt     | M. Santanana |                |  |
| itroba  |              |                |  |



# Gleiwitzer Stadtpost

## Gteuersentung durch die Ofthilfe

Durch Erlaß des Preußischen Ministers des Innern über die Durchsührung der Realitenersenkung für 1934 sind dem Ostenersenkung zugesicher worden, die 1933 zur Versügung gestellt wurden. die 1933 zur Versügung gestellt wurden. Hiernach können die Realstenerzuschläge zur staatlichen Grundvermögenöstener vom landwirtschaftlichen, sorswirtschaftlichen und gärtnerischen Grundbessig um 30 Prozent und bei den Gewerbestenern um 35 Prozent gesenkt werden.

gen fieuer von landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Zweden dienendem Grundbesis von 440 um 132 auf 308 Prozent, der Zuschlag zur Gewerbeertragsteuer von 600 um 210, auf 390 Prozent, der Zuschlag zur Gewerbeertragsteuer sür Zweigstellenbetriebe von 720 um 252 auf 468 Prozent, der Zuschlag zur Gewerbelohnsummensteuer sür Zuschlag zur Gewerbelohnsummensteuer sür Zuschlag zur Gewerbelohnsummensteuer sür Zweigstellenbetriebe von 2880 um 1008 auf 1872 Prozent.

Die Senkung ber Zuschläge ist daburch mög-lich geworben, daß die Reich bregierung den burch die Senkung auffallenden Betrag im Rahmen der Osthilfe für die notleidenden Gebiete für den Osten zur Verfügung gestellt hat.

\* Konzert für die Luftsahrtwerbung. Im Rahmen der Deutschen Luftsahrt-Werbewoche veranstaltete die Fliegerortsgruppe Gleiwiz am Donnerstag im Stadtgarten ein Konzert, das von dem Orchester der Schutyvolizei ausgeführt wurde. Die zu Gehör gebrachten Märsche und anderen Konzertstücke fanden lebhasten Beisall Der hossentlich recht ansehnliche Keinertrag des Konzertes sliegt der Fliegerortsgruppe Gleiwig zur Förderung des Luftsportes zu.

\* Unfall. Durch einen Unglüdsfall bat fich ein Gleiwißer Gaftwirt R. die Schlagaber aufaeichnitten. Betriebszellenobmann Kg. A. Alein leistete die erste Hilfe und schaffte den Schwerverletten in das Städtische Krankenhaus Friedrich-

# Partei-Nachrichten

(Teilw. aus parteiamtl. Befanntmachungen entnommen)

Rreisleitung ber REG. "Rraft burch Freube", Beu-Rreisleitung der RSG. "Araft durch Freude", Beuthen-Land. Am Sonnabend um 19 Uhr findet in der Rreisschafte Wiechowig ein Amtswalter. Appell der RS. Gemeinschaft "Araft durch Freude" Beuthen-Land statt. Pünktliches Erscheinen ist Pflicht. Zu diesem Appell haben die Ortswarte die Weldungen (in doppelter Ausführung) der für Wonat Juli geplanten Beranstaltungen der RSG. "Araft durch Freude" abzuschen.

NE. Sago Michowig. Am Freitag um 20 Uhr findet bei Koniegny (Bereinszimmer) die Mitgliederversamm-lung der NE. Hago statt. Es spricht Pg. Dr. Schol-tyffek gegen Miesmacher. Erscheinen ist Pflicht.

- REDAB., Ortsgruppe Karf. Am Sonntag um 15 Uhr findet im Saale des Tivoli", Karf, eine Mit-gliederversammlung der NSOAB. statt, an der auch Kreisleiter Pg. Schweter teilnimmt. Erscheinen aller Pg. ist Pflicht.

ACOUR., Ortsgruppe Gleiwig-Witte, Am Freitag um 20 Uhr findet in der Aula des Staatl. Chmnac-flums, Krakauer Platz, der Schulungsabend für fämtliche Parteigenossen statt. Thema: "Kampf gegen Berfailles". Am Freitag um 19,30 Uhr Zusammenkunft fämflicher Zellenleiter in der Ge-schäftesstelle. Erscheinen zu beiden Beranskaltungen ist Arsticht.

#### Geburtstagsfeier für Standartenführer Theophile

Die Stanbarte 22 brachte ihrem Stanbartenführer Theophile am Donnerstag anläßlich seines 38. Geburtstages ihre Treue und Ver-ehrung zum Ausbruck. Am Morgen brachte der Musifzug dem Standartenführer ein Ständ-chen. Gegen Mittag traten die Abordnungen der Stürme, die Sturmbannführer, Sturmführer und ber Stab ber Standarte auf dem hofe bes Stan-bartenburos in ber Wilhelmstraße an, um ben Standartenführer zu jeinem Geburtstage zu be-glüdwünschen Standartenführer Theophile gludwunschen. Standartensührer Theophile brachte in einer kurzen Ansprache zum Ausdruck, daß er die Glüdwünsche als ein Zeichen für die enge kamerabschaftliche Berbundenheit zwischen SA.-Mann und SA.-Führer annehme, eine Verbundenheit, die in der Standarte 22 stets gepflegt worden sei. Den Abend verbrachte der Standartensührer mit der alten Garde der Standartenschafte

# Kampf dem Verkehrsunfall!

Die unverhältnismäßig große Anzahl von Verkehrstehen ber Stadt in ungewöhnlichem Waße belasteten, ließ es angezeigt ericheinen, Waße belasteten, ließ es angezeigt erscheinen, dem Kamps gegen den Verkehrsnnfall besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Unter Beteiligung der Polizei, des NSAK, der Wotor-Su., Motor-S. und unter der Gesamkleitung des Leiters der NSA-Alftion "Kamps der Gesahr", wird vom 9. dis 16. Juni eine umsangreiche Erziehung durchgesührt. Bereits am Freistag werden in den einzelnen Stadtteilen Plaktatund Transparente die Bolkzgenossen an die Folgen einer mangelhaften Verkehrs. distüllt nerinnern; Motor-SA, und Motor-S. sollen dassür sorgen, daß die Wind schungs-Boche tragen. In Versammslungen wird die NSA versuchen, den Gedanken des Rampses gegen den Verkehrsunfall andand reichen Lichtbild materials in möglichst weite Kreise hineinzutragen. weite Kreise hineinzutragen.

Die Hauptaufgabe bei der Durchführung ber Berkehrs-Erziehungs-Woche fällt ber Polizen

ju. Jeder Bolksgenosse, ber burch Unvorsichtig-teit ober Achtlosigseit beim Bassieren gefährde-ter Stellen auffällt, wird sich eine eingehende n Belehrung durch den Berkehrsschuhmann geallen laffen müffen.

fallen lassen müssen.

Am kommenden Sonntag wird die Polisei in der oberen Abolf-Stiler-Etraße eine Prüfftre die von eine 400 Meter absteden, auf der alle Autobesiger ihre Fahrzeuge freiwillig einer Brühung auf Scheinwerfer, Schlußlicht, Bremsen usw. unterziehen lassen können. Anschließend ersolgt eine Umfahrt der geprüften Fahrzeuge durch die Straßen dindenburgs, bei der witgesührten Transparente mit draftischen Daritellungen von Berkehrzumfällen die Ausmerksamkeit aller Bolksgenossen auf sich lenken werden. Tei In ehmer zu dieser freiwikligen Fahrzeugprüfung können sich in der Kreisamtsleitung der Sindenburger WSB, auf der Germannstraße 3, Jimmer 3, melben.

Alle Bolfsgenoffen follen burch ihr porbildliches Berhalten gerade in dieser Boche dafür Sorge tragen, daß sich die noch notwendige Ersiehung arbeit in möglichft kurzer Zeit auf Grund einer ständig sinkenden Unfallekurbe ermbrigt.

# Lehrlingsrecht und Lehrvertrag

Unlösbar verknüpft mit dem Gedankengut des dem Lehrling und dem gesetzlichen Vertreter des Nationalsozialismus ift der Führergedanke. Zehrlings zu unterschreiben. Hat der Lehrling Vur der kann Führer werden, der gehorchen geslernt hat. Lehrlinge find Schüler eines Gewerbes, zugleich aber auch dessen Arbeiter. Deshalb ift es selbstwerftändlich, daß die mit der Lebergeschlen verden sollt. Ebenfalls zum Schuld des bes, zugleich aber auch dessen Arbeiter. Deshalb ist es selbstverständlich, daß die mit der Ueber-wachung der Ausbildung des Nachwuchses betrauten Stellen sich des Lehrlingswesens besonbers anzunehmen haben. Gingebenbe Beftimmungen sind in den Gesehen für den gewerblichen Lehrling, den Handwerks- und den kaufmännischen Lehrling gegeben. Den Sanbwertstammern liegt

#### Regelung des Lehrlingswesens

und die Aleberwachung der für das Lehrlingswesen geltenden Bestimmungen ob. Ferner sind die han der ist am mern besugt, Beranstaltungen zur Förderung der gewerblichen und sittlichen Ausbildung der Behrlinge zu treffen und Fachschieden zu errichten und zu unterstützen. Das Verhältnis des Lehrlings zu dem Lehrherrn wird durch den Lehrbertrag beftimmt. Der Lehrbertrag beftimmt. Der Lehrbertrag bertrag und Lehrherrn zur Ausbildung und Bergütung, zur Fürsorge und Erteilung eines Zeugnisses, während der Lehrling

#### Arbeitspflicht, Treupflicht und Gehorsamspflicht

herangezogen wird. In einzelnen Fällen wird auch noch die Zahlung eines Lehrgeldes bestimmt. Rach § 126 b der Reichsgewerbeordnung muß der Abschluß des Lehrvertrages binnen vier Wochen nach Beginn der Lehrzeit schriftlich geschehen. Genach Beginn der Vehrzeit schriftlich, so kann der seiscieht der Abschlung nicht schriftlich, so kann der Lehrling bei willtürlich em Verlassen der Lehre nicht zurückeholt werden, und es entsteht auch kein Anspruch auf Entschädigung bei vorzeitiger Beendigung des Lehrverhältnisses. Der schriftliche Lehrvertrag hat die Bezeichnung des Gewerbes, die Dauer der Lehrzeit und die Angabe der gegenseitigen Leistungen zu enthalten. Auch die

#### Voraussetzungen und Folgen

einer einseitigen Lösung bes Bertragsberhältnisses hat ber Bertrag festzulegen. Der Bertrag ift von bem Lehrheren ober seinem Stellvertreter,

Lehrlings bient die Bestimmung des § 1827 BGB. wonach bas Bormunbichaftsgericht bas Mündel vor der Entscheidung über die

#### Genehmigung des Lehrvertrages

hören foll. Die Dauer ber Lehrzeit wird burch bas Gefet eingehend bestimmt. Im Sandwert foll bie Lehrzeit in ber Regel brei Jahre bauern und nach § 30 a der Gewerbeordnung vier Jahre nicht überschreiten. Die Handwerkskammer kann die Dauer der Lehrzeit für die einzelnen Gewerbe festsehen. Im Handels gewerbe bestimmt sied die Dauer der Lehre in Ermangelung versied die Dauer der Lehre in Ermangelung vertragsmäßiger Festsehung nach den örtlichen Ver-ordnungen oder dem Ortsgebrauch (§ 77 Handelsesethuch). Nach Ablauf der Lehrzeit ift bem Behrling ein Zeugnis über

#### Kenntnisse, Fähigkeiten und Betragen

auszustellen. Dem Sandwerkslehrling auszustellen. Dem Sandwerkslehrling ift Gelegenheit zur Abhaltung der Ge-jellen prüfung zu geben, die nach § 131 ff. der Reichsgewerbeordnung vor dem Prüfungsaussichuß stattzusinden hat. Sowobl für kaufmännische als auch für gewerbliche Lehrlinge ist eine Probezeit ist eine Brobezeit ist eine vorgeschrieben. Während dieser Probezeit ist eine pristlate Company friftlose Kündigung von beiben Teilen möglich. Aber auch bei Vorliegen von wichtigen Gründen kann der Lehrvertrag nach Ablauf der Probezeit

#### Der Wunsch nach Berufswechsel

gilt für die Auflösung des Lehrberhältniffes als wichtiger Grund.

Das Salten von Lehrlingen und beren Unleitung find nur Berfonen geftattet, bie im Befig ber bürgerlichen Ehrenrechte finb. Die Erlaubnis jum Salten und gur Unleitung von Lehrlingen tann bei grober Bflichtber. legung und Ungeeignetheit entzogen werben. Bewerbliche Lehrlingegüchterei ift perboten.

# Hindenburg

\* Mtersjubilare. Stadtinspektor Hausot-ter, Kattomiger Straße, kann am Sonabend sein Abrahamsfest feiern. — Seinen 60. Ge-burtstag beging am Mithwoch ber Gruben-invalide Anton Jonet von ber Viktoriastraße,

The unitare. Die 25. Wiederschr ihres Hochseitstages können am Freitag die Cheleute Oskar und Frau Anna Fendrychet, Bülowstraße, begehen. — Schlossermeister Abolf Franik und seine Chefrau können ihr filbernes Hochseine Ghefrau können ihr filbernes Hochserbräutigam auch noch sein Abrahamsfest und kein 25 jähriges Dienstjubiläum bei den Delhvissischäften Delbrückichächten.

\* Die Meifterprüfung bestanben im Baderhandwerk mit bestem Ergebnis vor der Brü-fungskommission unter Borsis von Bäcerober-meister Viktor Cichon: Hans Jambor und Somund Proske, ferner im Schneiber-handwerk Max Foihik und Msons

\* Rraft durch Freude. Die Bochenendfahrt nach Cofel ber WS. - Gemeinschaft "Kraft burch Freude" findet bestimmt am Sonnburch Freude" findet bestimmt am Sonn-tag, 17. Juni, statt. Absahrt von Hindenburg Sonntag 6.27 Uhr vorm., Rücksahrt gegem 22 Uhr. Der Fahrpreis für Hin- und Rücksahrt be-trägt 1,65 RM. Von Cosel aus ist Gelegenheit gegeben zu einer Dampferfahrt nach Ja-nuschtowit; vort Konzert und Tanz. Der Preis für die Dampfersahrt beträgt für Hin- und Rücksahrt höchstens 30 Pfg. Unmelbungen wer-ben sosiori in der Geschäftsstelle der NSC. "Kraft durch Freude" Kronprinzenstraße 313, Jimmer 1, entgegengenommen. entgegengenommen.



# Ank Voldat Lilus Erzählung von Chains Stoguwalt

Soldaten friegen immer Jungens", ichelmte! Bujchmann, und Annemarie wurde heiter ob iolch dreister Brophezeiung.

Bald wurde der Arat zum Dienst gerufen, Borsig aber ging mit ber jungen Frau aus bem Spital, wanderte mit ihr wie ein Bruder zum Kand der blühenden Stadt, wo sie das stockende Werk der Sperrmauer sehen konnten. Der In-genieur zeigte hinunter auf den Walld der leeren

"Schauen Sie, wenn unser Lukas das alles seben kann und es begreisen sernt, wird er nicht länger den Beg zur Zukunft verneinen!"

Unnemarie riß bie Augen auf. Ihr Atem frand: "Sind benn die Arbeiter alle entlassen?" fragte fie traurig.

In vierzehn Tagen entscheibet fich alles, bann bat Lubas seine Augen wieder!"

"Bunderlich, wunderlich", meinte Annemarie; dann bat sie den Ingenieur um seinen Arm für den Heimweg, denn sie fühlte sich schwach vom Wirbel der letzten Stunden.

Daheim warteten Mutter Glis und Baba Wolle. Mit trüben Augen fprang Herta um bas Hous, ihr Herr war verschwunden. Borsig und Annemarie trösteten das brade Tier, bevor sie eintraten in die Stude, wo eben Wutter Glis einen Fliegenfänger an die Lampe hängte.

"Da fommt fie", rief Bolle, er itreichelte gerade Urfels Fell.

"Ru. Annemie, wie ift?" fragte Mutter Elis. "Gut ist's, sagte sie und teuchte ob bes müh-famen Weges, ben sie binter sich hatte.

Sehr gut ift's," nidte Borfig. Als bie Alten börten, baß Lufas in vierzehn Tagen wieber Augen habe, fuurrte Mutter Elis

"Spott nicht, Annemie!" -

Papa Wolle aber schlug auf den Tisch:

"Elis, fie würd es boch fonst nicht fagen!" -Da fdwieg bie Mutter, boch begann fie leife ju flennen, fo bag alle brei fie troften mußten:

Und Bava Wolle sagte zu dem heiteren Ingenieur, ber mehr an den Geist der Menschen, als an die Gnabe des Schöpfers glaubte:

bes fleinen Saufes bing.

"Es ift was bran, wenn man betet und fromme Bünsche hat vor den fallenden Sternen! Borfig lachte ihn aus:

"Sagen Sie mir Alter, wer hat ben Lulas diese Erquick acheilt, der liebe Gott oder boch vielleicht unser Sanitätsrat?"

Da melbete sich Unnemarie. Ernst war sie und blaß, als fie fagte:

"Gott beilte ibn, ober wird ihn noch beilen; benn aller auten Menschen Geift ift sein Werk-zeug!" —

Borfig sah in sich und ging: "Sie haben recht; leben Sie wohl!" -

Aber noch einmal fam er gurud, burch bie halb geöffnete Tür gu rufen:

"Leute, wenn alles so weit ift, laß ich eine Fahne auf bem Spitalbach hochgeben!" Gin saghaftes Gelächter ber Hoffenben ant

Das Warten war ben Frauen ein hartes Gefet geworben, und Baba Wolle lief täglich Gesetz geworden, und Papa Wolle lief töglich Vorsichtia schlich Dr. Buschmann mit einer zweimal nach Hollerborf; aber nichts sah er von rubinroten Lampe in die Rammer des Kransen. Lukas, er hörte nur immer wieder von den Bfört- Selbst dem alten, ersahrenen Arst pochte das nerinnen. daß der Kranse ruhen musse und sich derz wild hinter den Kippen. Behutiam weckte

Tage davon; Annemarie und Mutter Glis gingen Bart widelte der Sanitätsrat die Binde von der ftumm ihrer bauslichen Arbeit nach, doch herta, ber Hundin, wurde bie Zeit zur Qual, sie fraß wenig und heulte in den Nächten traurig dem Beschüßer und Schüßling nach.

Lufas blieb indes guter Dinge. Freilich murben auch ihm die Stunden lang, benn nur zweimal tam ber Arst, mit ihm su reden, und bas Effen wurde ihm ftumm in die Finfternis gereicht. sie peinten, jo das die deel sie trosten undereit weinten noch spät in den Abend binein und befohlen, nur das Notwendigste mit dem Aransen seine Arassen eine Kerze anzünde vor dem Areus, das ichon seit Jahren im Flur das Obersenster der Tür war abgeblendet mit das Obersenster der Tür war abgeblendet mit bas Oberfenfter ber Tür war abgeblenbet mit Wils. Lukas lag in einem weißen Bett, bis gur Nafe in Mull gewidelt, feine Bruft mar ichmers= haft geschwollen, benn jeben Mittag wurde er bes Kranken: mit scharfem Serum geimpft. Zuweilen spielten Rinber bor feinem Fenfter, und er freute fich ob bes lieben Lärms; aber Buschmann berbot auch Diese Erquidung, ba bes Kranten beste Urznei

So lief die erste Woche davon, und auch die aweite. Oft klowste Vater Wolle an die Tür des Spitals, immer wieder mußte er gehen. Oft fragte auch Wilhelm Borsig nach Lukas, doch durfte er nicht au ibm, obwohl er sich zöhe Mühe gab, denn sein stodendes Wert wartete, und die Arbeiter harrten bes neuen Brotes.

Richts von allebem brang in bas tleine, finstere Gemach Lufas Bostels, bessen großer Tag endlich gekommen sein sollte.

Es warteten bie Ginfamen im Tal und bie Bürger von Hollerdorf, desgleichen Borfig, sein Wert und seine Leute, die Schwestern im Spital, die Gerüfte, die Maurer, die fromme Arft, die Zufunft: Ales hoffte auf die Augen des Sol-

beite befinde. Langsam krochen so die bangen er Lufas. ber eben ein Mittagichläschen hielt.

Satt vicente der Sanitatstat die Inde don der Stire, einmal, infimal, zehnmal; Salben und Gazetupfer, mit Atropin und Jink getränkt, klebten in den blutigen Gruben. Borsichtig weichte Buschmann die kleinen Polster aus dem Kobf. Dann sagen die Augen frei, die unsicher in die dunkelrote Kammer blinzelten. Das Rubinlicht stand hinter Lukas' Rücken.

"Wie fühlen Gie fich. Junge?" fragte ber Alte. nidte Lutas "Gut, recht wohl"

"Ich glaub es ichon, bei folder Ruhe und Roft; aber können Sie etwas iehen?" —

"Nein", fprach Quias und taftete mit ben Fingerspipen über bie Bettbede; "nein, nur ein roter Schleier flimmert bor mir!" -

Budenb ftanb Buidmann auf. Immer noch tafteten Lutas Finger über bas weiße Bettleinen. Dann griff ber Arat ungeftum nach ben hanben

"Sie können sehen! Können sehen wie ich, mein Lieber, warten Sie einmal ab!"

Behutsam lüftete er bas Tuch am Genfter: por bem bunnen Sonnenstrahl, ber burch bie Deff-nung brach, sudte Lutas schmerzhaft susammen.

Da erfannte Buidmann, daß ber Mermite wieber feben tonnte; und Lufas gitterte por Freude:

"Nun werd ich wieber Augen tragen", flufterte er, bann fant er ichwach in fein Riffen gurud. "Annemie!"

"Ja, nun Borficht mit ber Annemie". lachte Buidmann, "immer langfam, immer fachte!" -

Lutas aber streckte die Hand aus, wie ein Bettler, ber einen Reichtum empfangen bat:

"herr Dottor!" -"Nun, was ift los?" — "Dankbar bin ich!" -

Buidmann ließ fich bie Liebkofung gefallen, benn ber Junge streichelte ihn wie ein Rind.

"Ift alles gut, Junge, nun müssen Sie auch ruhig und ftart bleiben, hören Gie? Rur ja nicht weinen, fonft wird's bofe!" -

(Schluß folgt)

# din Proving unlout:

#### Ratibor

\* Rot-Kreuz-Tag. Aus Anlah bes am Sonnabenb und Sonntag stattsfindenden Rot-Kreuz-Tages veranstaltet die Cani-Kof-Kreuz-Tages beranstaltet die Sanitätskolonne im Berein mit dem Vaterländischen Frauenderein am Freitag abend einen Kropa-gandamarsch durch die Straßen der Stadt, Sonnabend und Sonntag erfolgen durch Kolonnenmitglieder Sammlungen in den Haus-haltungen und Straßen. Un die Bürgerichaftergeht die Bitte, ihr Scherflein für den guten Zweck beizutragen.

\* Die Schachvereinigung "Rechte Oberseite, Ratibor" hielt ihre Monatsversammlung bei ber Zweigabteilung "Neugarten" ab. Noch im Laufe Moeigabteilung "Neugarien" ab. Yodd im Yange bieses Monais errichtet der Verein eine neue Wbteilung in der Altstadt von Katibor. In Aussicht genommen wurde innerhalb des Vereins die Durchführung eines besonderen Diplom-turniers. In dem von der Abteilung "Neumartt" abgebaltenen Blitturnier wurden Sieger: Damen: Frl. Kyas; Herren: Drobnt und Haraim. Sonnabend spielt die B- und C-Klasse im Klublokal.

#### Leob Chus

\* Die Ortsgruppe Leobichütz ber Deutschen Angestelltenichaft bielt im Saale bes Sauses ber Deutschen Arbeit einen Schulungsabenb ab, ber einen fehr guten Befuch aufzuweisen hatte. od, der einen jehr guten des Obmannes Se is de l hielt Kreisschulungswart, Studienrat Gdhn i einen Bortrag über das Thema: "Die Ueberwindung bes Liberalismus und Marxismus durch den Nationalsozialismus". Zum Schluß geißelte Kreisbetrießzellenleiter Huchs in längeren Unstillenungen das Weders und Kritischtertum. führungen bas Meder- und Kritikaftertum.

\* Rreisfenerwehrverbandstag am 1. Juli. Der Verbandstag der Feuerwehren des Kreifes Leob-schütz findet in Roben am 1. Juli 1934 statt. hierzu sind die Behördendertreter und der Wehrstermationen eingeladen. Der eigentlichen Tagung geht eine große Angriffsühung der Wehren von Koben, Schmeisdorf, Arenzendorf, Soppan und Dobersborf voraus.

\* Landrat Büchs im Unwettergediet, Unmittelbar nach der Unwetterlatastrophe, die den stüblichen Teil des Kreises Leodichütz heimgesucht hat, weiste Landrat Kreisleiter Büchs dort, um sich an Ort und Stelle über den Umfang der Katastrophe zu informieren. Wie wir ersahren, will Landrat Büchs in Gemeinschaft mit der Kreisbauernschaft dei der Keichsbahndirektion Oppeln wegen Verbillig na des Frachtarifes sür Futtermittel zur Bebebung der großen Futtermittelnot dorstellig werden.

#### Guttentag

Scheer ist von Wendzin nach Zawadzti, Areis Groß Strehlit, versett worden. Ferner wurde der Silfslehrer Alfred Bartsch aus Beuthen nach Koschwis, Kreis Guttentag DS. be-

Die erhöhte Bautätigkeit im Rreife bon der Tatjache, daß im Rechnungsjahr 1933/34 bei der Kreisverwaltung allein 447 Anträge auf Reichszuschliege eingelaufen sind. Bis zum Ende des Rechnungsjahres konnten allein 174 500 RM. Zuichuß zur Berteilung gelangen.

#### Rosenberg

\* 80. Geburtstag. In seltener förperlicher und geistiger Frische konnte Frau Tischlermeister Pouline Korn ihren 80. Geburtstag begehen.

\* Gemeinberatssigung in Bitichen. letzten Gemeinderatssitzung, die unter dem Bürgermeister Dr. Bod stattsand, gab der Bürgermeister bekannt, daß die Realsteuerjäbe nach den allgemeinen Richtlinien und nach ber Dsibilsegeschung gesenkt selsgescht werben. Die Steuersähe für den älteren Neubesit werden auf die Hälfte der diskerigen Sähe herather, während die Eltern im Hause der abge seht. Nach einer neuen Ortssahung ist nur das städtische Elettrizitäts werf beschiedt, elektrische Energien abzugeben. Bürger- ehe Hilfe gebracht werden konnte.

meister Dr. Bod hob besonders berbor, bag bie Bewirtschaftung bes Elektrigitätswerkes als gewiffenhaft von den Revisoren bezeichnet wor-

ben ift.

\* Ein Sochzeitswagen stürzt um. Eine Sochde itskutsche aus Schönwald, beren Jahrgäste an einer Feier in Alein-Borek in voller Kabrt um. Die Mutter des Fuhrwerksbesitzers jürzte vom Wagen und zog sich eine schwere Kopfverlegung zu, während eine andere Frau Hautabichürfungen erlitt. Der Wagenlenker selbst wurde durch den Schreck besinnungs-

\* Reue Postberbindung. Um eine Beschleunigung in der Briefsendung und -Zwiellung an Sonntagen durchzwiihren, werden von sofort ab die während der Nacht in Areuzburg eingegangenen Postsendungen für das Postamt Kosenderg durch einen gegen 6,20 Uhr in Rosendergentres eintref Rraftwagen in Rrenzburg ab.

\* BDM.-Führertagung. Die Ringführung Rosenberg des Bundes Deutscher Mädel hielt eine Kingtagung ab, in deren Bordergrund die sportfliche Ertüchtigung der Mädchen stand. Auf dem Sportplatz wurden nach praktischen Uedungen Vorträge gehalten. Es solgten Darbietungen im Singen und Basteln. Anschließend sprach die Uschüßer Scharsührerin über die Ausgestaltung eines Deim aben b. Mit einer Volkstand und Singestunde wurde die Kingtagung geschlossen.

#### Oppeln

#### Auf zum Sommerfest nach Wildgrund

Der Pressedienst der Reichsbahnbirektion teil mit: Auf die am Sonntag, 10. Juni, stattfindende Sonderfahrt mit 60 Prozent Fahrpreis-ermäßigung nach Wildgrund wird nochmals ermäßigung nach Wildgrund wird nochmals aufmerksam gemacht. Besonders zu erwähnen ist bas große Sommerfest mit schwimmertschen Veraustaltungen under Midwirkung der Kapelle des Keiterregiments Neuftadt. Alles Nähere ist aus den Merkblättern, die dei den Fahrkartenausgaben und Keisebürds kostenlos zu haben sind, zu ersehen. Schluß des Fahrkartenber-kaufs. Sonnabend mittags 12 Uhr.

3wischen \* Töblich verunglüdt. Schulenburg und Malapane, in ber Rahe bon Raichau, fuhr ein Laftfraftang mit Biegelfteinen in ben Strafengraben. Sierbei erlitt ber Chauffeur Anton Mintus aus Rrofchnit ichwere Berlegungen und mußte nach bem Opbelner Rranfenhaus übergeführt werben, wo er balb nach feiner Ginlieferung feinen ichweren Berletungen erlag.

\* Ramerabenberein ehemaliger 63er. Bei gahlreicher Beteiligung hielt ber Kamerabenverein ehemaliger 63er unter Leitung seines Führers, Majors a. D. Repmann, einen Uppell ab, ju dem auch der Kreistriegerverdandssiührer, Rechtsanwalt Siegismund, erschienen war. Ein Ueberblic des ersten Führers über die politischen Geschehnisse ber jüngsten Vergangen-heit gwielte in einem begeifterten breimaligen "Sieg Beil" auf den Reichspräsidenten und "Sieg Heil" Volkskanzler.

\* Suche nach bem besten Oppelner Rund-sunksprecher. Auch hier wird die Suche nach dem besten Rundsunksprecher durchgeführt werden. Hierzu veranstaltet die Kreisgruppe bes Reichs perbandes Deutscher Rundsunfteilnehmer am Dienstag in Forms Festsälen einen Bunten Abend, bei bem auch Breslauer Künstler mit-

#### Rind in einer Jauchegrube ertrunken

Reiße, 7. Juni.

# Aus der Woiwodschaft Schlesien

# Wiederinbetriebnahme der Stahlwerke der Königshütte

Rattowis, 7. Juni. Die Bermaltung ber Ronigshütte hat beichloffen, am 1. Juli bie feit vier Jahren ftilliegenden Stahlmerfe mieber in Betrieb gu nehmen. Es jollen brei Martins-Sochojen nen angeblajen werden, wodurch Reneinftellungen von 200 Arbeitern notwendig werben. Beiter beichloß die Bermaltung bie Eleftrifigierung ihrer Balgwerfe. Die Roften für dieje Magnahme merben auf vier Millionen Bloth veranichlagt.

# Lärmszenen im Gosnowiger Rommunistenprozeß

(Telegraphifche Melbung)

In bem großen Rommuniftenprozeß fünf bis gu gehn Jahren aberkannt. gegen 45 Angeflagte, bie bie Bentrale ber fommunistischen Propaganda im Dombrowaer Gerichtssaal in bas Gefängnis gurudgeführt mer-Rohlengebiet bilbeten, iprach bas Bezirks- ben follten, ftimmten fie bie Internationale gericht in Coonowit bas Urteil. 43 Ange- an. Gin Teil bes Bublifums beteiligte fich an flagte wurden ber umfturglerischen und verschwore- biefer Rundgebung. Die Boligei machte vom rifden Tätigfeit überführt und erhielten Gummifnüppel Gebrauch, wobei es gwifden Gefängnisftrafen bon fieben bis gn ein- ben Beamten und ben Rommuniften gu einem einhalb Jahren. Die berhängten Gefängnisftrafen Sandgemenge fam. Die Rube fonnte jeboch erreichten insgesamt eine Sohe von 1091/2 Jahren. bald wieber hergeftellt werben. Gine Ungahl Rur zwei Angeflagte wurden mangels Beweisen Rommuniften aus bem Buhörerraum, bie fich an

Rattowit, 7. Juni. | burgerlichen Chrenrechte auf bie Daner bon

Mis bie berurteilten Rommuniften aus bem freigefprochen. Den ju Gefängnis ver- bem Sandgemenge beteiligt hatten, wurden berurteilten Kommuniften wurden außerdem bielhaftet.

#### Kattowitz

#### Bieder ein Rotichachtunglüd

Rattowit, 7. Juni.

Auf bem Gelande ber Sohenlohehütte ereignete fich wieber ein Rotich achtunglud. 3mei Urbeitslofe murben in einem Schacht burch Ginatmen von Rohlengafen betäubt. ber Nähe meilende andere Arbeitsloje gingen fo fort an bie Bergung ber Berungludten. Der 21 Jahre alte Arbeitslofe Anton Maguret aus Sohenlohehütte konnte nicht mehr ins Leben gu-ruchgerufen werben. Der andere Berunglückte liegt mit schweren Bergiftungen im Krankenhaus

#### Tarnowitz

\* Fertigstellung des Bereinshauses. Der Bau des Ratholischen Bereinshauses, das durch einen Umbau aus der ehemaligen Mädchen-schule an der Schloßstraße geschaffen wurde, ist so weit sertiggestellt, daß den einzelnen Bereinen die Wäume zur Benugung von der einzeinen Setelnet Ite.
Räume zur Benugung dient den kirchlichen Bereinsdaus dient den kirchlichen Bereinen zur Abhaltung ihrer Bersammlungen und festlichen Beranstaltungen. Der Umbau ersorderte gegen 180 000 Floty, die in der Hauptsache aus Mitteln der Kfarrgemeinde aufgebracht

#### Bor der Bürgermeisterwahl in Lublinik

Nach dem Rücktritt bes bisherigen Bürger-meisters Orlieki in Lublinih ist der Bürgermeisterwisen nei zu besehen. Magistrat und Stäbtverordnetenversammlung haben die für die Bewerbungen ersorderlichen Bedingungen sest geseht. Das Allter muß zwischen 30 und 40 Jahren liegen. Verlangt wird die Beendigung des Bechisssums sowie der Nachweisenschaftstätztetzt. gung eines ärztlichen Gesundheitsattestes dem Gehalt nach Gruppe 8 erhält d

1600 Bloty jährlich sowie für die Leitung ber Stadtkaffe und die Berwaltung der Schule eine monatliche Entschädigung von 150 3loth. Da-gegen ist für die Wohnung im Rathaus, nebst Beheizung und Beleuchtung, sowie die Benutung des Gartens eine monatliche Entschädigung von 100 Bloty zu zahlen. Die Wahl des neuen Bürgermeisters dürste schon in nächster Zeit

## Arantentaffe Tarnowik in Röten

Die Rrantentaffe in Tarnowit ift burch den Bau des neuen Verwaltungsgebäudes und ben ständigen Ginnahmerudgang in nicht uner-hebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten. Bor zwei Jahren betrug die Einnahme aus Beiträgen noch 750 000 Bloth, im bergangenen Jahre dagegen nur 320 000 Bloth. Ein großer Teil der Mitglieder ist nicht imstande, den Berpflichtungen nachzukommen, so daß die Kasse einen Beitragsrückftand von 55000.— Ibrth zu berzeichnen hat. Alle diese Tatsachen führten zu wmfangreichen Sparmaßnahmen. Die Homorare der Kassenzzte sind erheblich heradgesetzt worben. Ferner ift die Nebenstelle in Rabgion-tau, die für die bortigen 450 Mitglieder an Berwaltungsfosten 2600,— 3loth jährlich erforberte, aufgelöst worben. Die Mitglieder aus Radzionkau wurden ber Hauptkaffe in Tarnowitz zugewiesen. Auch von der Erhebung der Beiträge durch Rassenboten ist die Krankenkasse abgekommen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Beiträge bis jum 10. eines jeden Monats entweder an die Kasse zu bezahlen, ober per PRD. zu überweifen. Gs ift ferner ein Abbau der Silfsträfte geplant. Un bie Einrichtung des neuen Bermaltungsgebäubes wird die Krankenkasse bei ihrer schweren Lage in absehbarer Zeit nicht benken

Aussichten für DG. bis Freitag abend:

Bunadit neue Betterberichlechterung mahr-Bürgermeifter einen Repräfentationszuschuß von licheinlich, meift wolfig, zeitweise Rieberichlag.

#### Freitag, ben 8. Juni

6.25 Gleiwig: Morgentonzert (Musitzug SA.-Standarte 271) 10.10 Schulfunt: Die Auslandsdeutschen und ihre Lieder

11.50 Mittagskonzert der Schlesischen Philharmonie 13.35 Unterhaltungskonzert der Schlesischen Philharmonie 15.10 Kleine Cellomusik (Erich Kerndorff) 15.45 H. v. Schlichting: Schneiderrevolution im alten Breslau 16.00 Nachmittagskonzert des Funkorchesters

17.30 Wie entsteht ein Holzschnitt? (Zwiegespräch)
17.50 Nur für Breslau: Wir gehen auf Fahrt! Wanderberichte
17.50 Nur für Gleiwih: Wir gehen auf Fahrt!
18.15 Jugendfunk: Der Seeteufel, Graf Ludner, erzählt

Rriegsabenteuer

19.00 Heiteres Konzert bes Funkorchesters 20.00 Berlin: Politischer Kurzbericht 20.15 Hamburg: Reichssendung: Carl Hagenbed. Zu seinem 90. Geburtstage. Das Lebensbild eines Hamburgers Jest reisen wir zum Tor hinaus. Wanderlieder

21.20 Bermann Burte spricht eigene Dichtungen

22.45 Rammermusit

23.15 Musikalisches Kaleidostop (Schallplattenfolge)

#### Connabend, ben 9. Juni

6.25 Danzig: Morgenkonzert (Landespolizei-Orchester) 8.00 Blasmusik auf Schallplatten

10.40 Lotte Bentel: Funktindergarten 11.50 Mittegskonzert der Orchestergemeinschaft der Landes-musikerschaft Schlesien

Unterhaltungstonzert ber Orchestergemeinschaft ber Landesmusikerschaft Schlesien

15.10 Wichtige Entwidlungsstadien beutscher Dichtung

15.40 C. Vogt: Jakob Grimm, ein zeitgemäßer Deutscher 16.00 Fröhliche Musik (Funkorchester) 18.00 Dorfgeschichten von Heinz Rusch

18.25 Lieber und Arien. Marianne Otte (Sopran) 19.00 Schlesische Gloden läuten den Sonntag ein

19.05 Was bringen wir nächste Woche?

19.30 Der Zeitdienst berichtet — Wochenschau 20.10 Es klingt aus Desterreichs Gauen (Tongemälbe)

22.50 Tanzmusik der Funktanzkapelle Fred Ilgner

# Programm des Kattowiker Genders

#### Freitag, 8. Juni

12.10: Musik. — 13.00: Nachrichten. — 13.05: Calonordesterkonzert. — 13.55: Aus dem Ring der Arbeit. — 14.00: Börsenberichte. — 16.00: Unterhaltungskonzert. — 17.00: Für die Kranken. — 17.30: Aus dem Leden der Vereinigung polnischer Ausgmänner. — 17.35: "Weden", Novelle von Zelechowski. Der Autor liest. — 17.50: Musikalisches Zwischenselle. — 18.00: Keisebericht. — 18.15: Sapanische Lieder. Angela Calowninski singt. — 18.45: Eine Betrachtung des Unternehmers. — 18.55: Berichiedenes. — 19.00: Prosessor der Kasimir Simm: "Aeithetissende Biologie". — 19.15: Chorkonzert. — 19.50: Sportnachrichten. — 20.00: Leitgedanken. — 20.12: Bortrag über Musik. — 20.22: Symphoniekonzert. Am Flügel: Sohanna Familjer-Hepner. — 20.55: Rachrichten. — 21.00: Zapfenstreich der Kriegsmarine. — 21.15: Konzert. — 22.00: Unterhaltung. — 22.15: Tanzmusik. — 23.00: Briestasken (französsich). (französisch).

#### Sonnabend, 9. Juni

12,10: Konzert ber Sazzvereinigung Siegmund Großmann. — 13,00: Nachrichten. — 13,05: Musik. — 14,00: Börsenberichte. — 16,00: Unterhaltungskonzert. — 17,00: Hörspiel für Sungmänner: "Das Waldecho". — 17,25: Kinderstunde. Tante Helene antwortet Kindern. — 18,00: "Was gibt es zu lesen?" — 18,15: Kammermusik: Paderewski, Trio opus 30, Nr. 2. — 18,45: "Der Unternehmer". — 18,55: Berschiede

# Programm des Reichssenders Breslau | 15.20 Aus dem Leden der Rumungri-Bigeuner in Deutschafter | Programm des Deutschlandsenders

#### Freifag, den 8. Juni.

9.00: Bolfsliedfingen. — 9.40: Zwei unbekanntere Geschichten von Johann Wolfgang v. Goethe. — 10.10: Halloh — ist dort die Redaction? Hörfolge aus einem Zeitungsbetrieb. — 15.15: Dichtungen und Lieder um Mutter und Kind. — 15.45: Kinnische Frauen als Hiter nordischen Kulturgutes. — 17.00: Zeithunt. — 17.20: Im Schnellflugzeug drei Stunden freuz und quer über Deutschland. — 17.40: Mozart: Klavierfonzert A-dur mit Solostreichguintett. — 18.05: Hörbericht aus der Keichsführerimenschule des Bom. in Botsdam. — 18.20: Schallplatten-Brettl. — 18.50: Lier oder Pflanze? — 19.00: Aus Stuttgart: Allerlei Getier. — 20.15: Stunde der Kation. Aus Hamburg: "Carl Hagenbed". Zu 20.15: Stunde der Nation. Aus Hamburg: "Carl Hagenbed". Jufeinem 90. Geburtstage. — 21.00: Musit des 18. Jahrhunderts. — 22.00: Politischer Auxzbericht. — 22.10: Ariegserklätung an die Nichtschwimmer. — 22.25: Wetter-, Tages- und Sportnachrichten. — 23.00: Europameisterschaft Eder—Charlier in Berstn. — 23.30 bis 0.30: Aus München: Tanzmusit.

#### Sonnabend, den 9. Juni.

9.40: Sportfunk. — 10.10: Kinderfunkspiele: "Hans im Glüd."
— 11.30: "Kristalle tönen." — 11.45: Die Arbeitsämter im nationalsozialistischen Staat. — 15.15: Kinderbastelstunde. — 15.45: Birtsichaftswochenschau. — 17.30: Sportwochenschau. — 17.50: Jeden Lag vergnügt sein . . .— 18.50: Der beutsche Kundfunk bringt . . .
19.00: "Jörg vertell." — 19.55: Glodengeläute vom Frankfurter Dom. — 20.10: Was gibt es Keues für Werkstatt und Betriebt — 20.30: Konzert. — 23.00—0.30: Aus München: Nachtmussk.

nes. — 19,00: "Bie ift der Schall zu messen". — 19,40: Musik. — 19,50: Sportnachrichten. — 20,00: Chopin-Konzert. — 20,30: Bortrag in eng-lischer Sprache: "Unterhaltung mit englischen Briefstellern". — 20,40: Konzert. — 21,00: Zapfenstreich der Kriegsmarine. — 21,02: Rach-richten. — 21,12: Konzert. — 22,00: Unterhaltung. — 22,10: Zu Unter-haltung und Tanz. — 23,00: Betterberichte. — 23,05 bis 24,00: Tanz-

Weltmeisterschaften der Fußballer

# Deutschland Dritter

Oesterreich bedeutend schwächer und 3:2 (3:1) geschlagen

Reapel, 7. Juni.

Im Rampf um den 3. Plat in den Welt= am Donnerstag bor fnapp 10 000 Zuschauern die Mannschaften von Deutschland und Defterreich gegenüber. Der 10. Länder= kampf Desterreich—Deutschland endete mit bem berbienten Siege ber in neuer Aufftellung spielenden deutschen Elf von 3:2 (3:1), die damit den 3. Plat in der Gin= ftufung der Nationalmannschaften einnimmt.

Mit reichlicher Berspätung begann ber Rampf im schönen Stadion zu Reapel. Der beutsche Sturm zeigte vorbilbliches Zuspielen, unb

bie Desterreicher mußten sich in ber erften Spielzeit meift auf bie Berteibigung beschränken.

Rach dem Wechsel ber Seiten spielten die Dentichen immer noch meift in Defterreichs Sälfte. Aber allmählich tamen die öfterreichibeffern. Defterreich wollte burchans ben Uns- Lob und unfere gange Unerfennung.

Igleichstreffer ichießen, aber bie beutiche Ab. wehr war auf ber Sut. Ginige große beutsche Torgelegenheiten konnten leimeifterschaftstämpfen im Fußball ftanden fich ber nicht verwertet werben, aber auch Defterreich fam gu feinem Erfolge mehr. Es blieb bei bem knappen, aber verdienten Siege für Deutschland.

Das 1. Tor schoß Lehner, bann war Conen in der Mitte erfolgreich. Defterreich holte später burch Horvath auf, aber Deutschland tam in ber 42. Minute wieder burch Lehner auf 3:1.

teibiger Seft a in ber 10. Minute aus 25 Meter Entfernung. Die Defterreicher hatten in ber zweiten Halbzeit ihren Sturm durch Sefta verftartt. Der beutsche Mannschaft tonnte fich nur hin und wieder in ber Umflammerung burch bie Defterreicher Luft verschaffen, indem Conen ba und bort mal nach vorn spritte. Unfere verstärkte Verteidigung stand eisern. Der Kampf nahm immer härtere Formen an. Un bem 3:2-Ergebnis änderte fich nichts mehr.

Deutschland hat in einem Turnier ber 32 Nationen, bon benen 16 ber beften ichen Berufsspieler in Fahrt. Sie machten in Italien jest um bie Weltmeifterschaft tämpften, fich frei und trugen einige Angriffe vor. Rach 10 ben britten Blat errungen. Das ift beftimmt Minuten gelang es ihnen, das Ergebnis ju ber- ehrenvoll. Unfere Spieler berbienen unfer

## 06 Beuthen will Revanche

heute Riidfampf gegen Myslowis

Am Freitag, 20,15 Uhr, findet der Rücksampf zwischen 06 Beuthen und Myslowis statt. Diesmal tritt die 06-Mannschaft in bester Befegung an und wird versuchen, Die Scharte vom 8. Mai auszuwegen.

Den Söhepunkt des Abends ftellt bas 6. Runbentreffen zwischen bem polniichen Exmeifter Bocka und bem Beuthener Wochnik dar. Eine besondere Note erhält der Abend badurch, daß Gauführer Sänger, Bredlau, als Ringrichter amtieren wird und baburch, bag ber befannte 06-Boger, ber Dberichlefische Meifter im Weltergewicht, Rucharfti, an biefem Abend feinen 50. Rampf beftreitet.

#### Wer fampft?

Dainbinffi, 06 Beuthen, tritt im Gliegengewicht gegen Hanf, Wyslowik, an. Der Pole verlor in Myslowik. Bir geben auch diesmal dem erfahreneren Beuthener die größeren Aus-sichten. Im Bantamgewicht Bogattfa, Ben-then, gegen Gwodfa, Myslowik. Der Pole bringt als Polnischer Armee- und Marinemeister die beste Empfeblung mit. Bogattfa, der erst vor bie beste Empsehlung mit. Bogattsa, ber erst vor 14 Tagen den Kativorer Figura schlug, wird zu beweisen haben, daß dieser Sieg kein Zusall war. Im Beichtgewicht Drenda, Beuthen, gegen Kulessa, Myslowig. Wir glanden kann, daß der Oder schon so weit ist, daß er den ausgekochten Bolen schlagen kann. Im Weltergewicht Schlegel, Beuthen, gegen Bielski, Myslowig. Da beide ungefähr den gleichen Stil bevorzugen, dürste es zu einem völlig ausgeglichenen Tressen kommen. Im Mittelgewicht Kuch arsti, Beuthen, gegen Bielski Myslowig. Der Beuthen, gegen Bielski Myslowig. Der Beuthener bestreitet an diesem Abend seinen 50. Kampfund wird aus diesem Grunde sich alle Mühe geund wird aus diesem Grunde fich alle Mühe geben Jubiläumstampf siegreich zu gestalten. ben, den Jubiläumskampf fiegreich zu gestalten. Doch ist der Myslowiger ein sehr gesährlicher Schläger, der schon manchen aus dem Rennen geworsen hat. Im Mittelgewicht Has as seuthen, gegen Lipowiz, Myslowig. Beide sind Anfänger, die aber sehr ehrgeizig sind. Der Ausgang ist offen. Im Halbschwergewicht Zolondek, 06 Beuthen, gegen Czerwien, Myslowig. Zweigroße Schläger sind die Gegner. Der Pole dürste boxerisch bester sein und müßte gewinnen. Im Schwergewicht Wock a, Myslowig, gegen Woch nit, 06 Beuthen. Wochnik wird einen sehr Woch nit, 06 Beuthen. Wochnit wird einen fehr dweren Stand haben und wird wohl faum ge-

#### Jad Beterfen Britischer Schwergewichtsmeister

Mit großem Interesse sah man in England bem Ditelkamps um die Schwergewichtsmeister-ichaft von England und seiner Dominien wischen dem Berteibiger, Len Harveh, und dem früheren Englischen Meister, Jack Peierien, entgegen. Der bedeutend leichtere Harveh hielt sich pwölf Runden vedeutend leichtere Harven hielt sich swölf Runden lang recht tahser, mußte dann aber wegen einer Berlegung die Wassen streeden, sodaß Vetersen die Wassen streeden, sodaß Vetersen die höchste Würde im britischen Borsport gewann. worden.

#### Breslau gegen Lodz im Boren

Beim Sportfest bes Deutschen Oftens

Um Die fportlichen Beziehungen zu Polen weiter zu pflegen und zu fördern, wird im Rahmen bes Sportfestes bes Deutschen Ditens am Freitag, dem 15. Juni, 20,15 Whr, in der Radrennbahn Breslau-Grüneiche ein Freiluft-Borkampf ber Städtemannschaften bon Brestan — Lobs frattfinden. Die Lobzer verfügen über eine tampfftarte Staffel, bie in biesem Jahre unserer Städtesieben schon eine 9:7-Niederlage beibringen konnte. Die Breslauer Amateur-Boyer werden nun bersuchen, diese Niederlage wieder auszugleichen und wollen mit folgender ftarten Mannschaft antreten (vom Fliegen- bis sum Schwergewicht): Stenzel (ABC.), Büttner II (Reichsbohn), Miner (Reichsbahn), Urban (Reichsbahn), Schward (WBC.), Rerntte (Reichsbahn). Rreifch (ABC.). Kofubed (Polizeisportverein).

ber Amateurflieger, an ber sich jedes der U. E. J. angeschlossenen Länder mit vier Fahrern beteiligen fann. Die gleiche Bestimmung gilt auch für die Weltmeisterschaft ber Berufsslieger, bei benen der Sieger 1000, der Zweite 500, der Oritte 250, der Vierte 125 Golbfranken erhalten. Für diesenigen Teilnehmer beider Weltmeisterschafter chaften, die sich nicht plazieren, ift je ein Bor = gabefahren ausgeschrieben worden, Die Berufsfahrer können bei dieser Gelegenheit 300 bis 50 Golbfranten verdienen. Die Bettbewerbe gelangen am 11. und 12. August zur Entscheidung. Jur Steherwellt mei sterschaft sind, wie disher, den jedem Lande zwei Dauersahrer zuge-lassen, die am Donnerstag, 16. August, je nach Bedarf zwei oder mehr Borläuse über je 100 km heftreiten. Der am 19. August über 100 km statschaften. Der am 19. August über 100 km statschaften. indende Endlauf fieht 1250 Goldfranten für ben Sieger. 750 für den Zweiten und 375 für den Dritten vor. Die Straßenfahrer treten am 18. August in Tätigkeit. Damit ist aber das Brogramm der Sraßenwetthewerbe noch nicht erschöpft. Es gelangen noch vier weitere Straßen-wettbewerbe zum Austrag, ein internationales Gastfahren, ein Wettbewerb für die deutschen Straßenamateure der Rlasse C, ein Altersfahren, die sämtlich über 126,8 km sihren, sowie ein Jugendrennen über 40 km. Start und Ziel aller dieser Wettbewerbe besinden sich in der Karlbiefer Wettbewerbe befinden fich in ber Rarl-Tauchnit-Straße.

#### Berlin — Krakau am 3. Dezember

Prag erwartet einen Sieg gegen Italien

# 1000 Kronen für ein Weltmeisterschafts:Tor

Brag, 7. Juni.

Unfer Prager Mitarbeiter schreibt:

Wer ben Begeisterungstaumel mit-erlebt hat, ber ganz Prag am bergangenen Sonn-bag ersaßte, als die Dautsprecher das Ergebnis im Semisinale um die Fußball-Weltmeisterschaft verkiindeten, der wundert sich nicht bariiber, daß ber Mitte ersolgreich. Desterreich holte später rch Horvath auf, aber Deutschland kam in der Stadt jeht nur noch vom Jußdall die Rede ist, daß die Gespräche der Bürger auf den Etraßen, in den Kaffeehäusern und in den Kneiste. Minute wieder durch Lehner auf 3:1.

Das zweite Tor für Desterreich schoß der Bereichieser Seit a in der 10. Minute aus 25 Weter Mit einem Flugzeug ging heute

#### eine Genbung frifder Riridenknöbel,

hergestellt nach bem bewährten böhmischen Rezeht, unverfälscht mit Zuder und viel guten Bünschen, ab. Unter den zahllosen Brie-fen, die die tschechische Mannschaft jeden Tag erhält, befand sich gestern ein Schreiben eines Vrager Theaterdirectors, der mitteilte, daß er Prager Theaterdirektors, der mitteilte, daß er für iedes Tor, das ein tichechoslowakischer Spieler ichiekt, dem Schüßen tausend Kronen zahlen werde. (Das iind nach deutschem Geld über 100 Mark.) Is mehr der Tag der Entscheidung herannaht, desto mehr bekommen die Erörterungen konkrete hintergründe. Es wurde eine Börfe errichtet, und gegenwärtig benrteilt man die Aussichten der Prager so günstig, daß man ihnen vor den Italienern zwei Tore Vorsiprung gibt. iprung gibt.

Alles wäre gut, und niemand würde sich in Brag vor dem Gegner Sorge machen, wenn der Kampf nicht in Italien ausgesochten würde.

#### "Elf gegen 60 000"

so laubete bie aufschlußreiche Schlagzeile eines Blattes. Man fürchtet bas Rublikum mehr als bie Gegner auf bem grünen Rasen. Und bas sicher mit einem gewissen Recht. Denn bie Spanier und vor allem die Oesterreicher, die in der Länderspielbilanz gegen Italien hoch überlegen sind und am vergangenen Sonntag in Mailand aut in Form gewesen sein sollen, erbrachten ben Beweis, daß die Italiener in Italien nicht ober nur fehr ichwer zu ichlagen find.

Andererseits ist die tschechoslowabische Est sicherlich mit die spielstärkte von allen Bewert bern um die Weisterschaft. Jeder einzelne Spies ler ist für sich ein Könner, und alle zusammen sind durch zahlreiche barte Kämpse zu einer. Einheit zusammengeschweißt worben.

#### Rampfmut und Spielerfahrung befigen die Tichechen in hohem Mage.

Ihr Selbitgefühl ift burch ben fürzlich ersochtes nen einwandfreien 2:1-Sieg über England mächtig gehoben worden, aber tropbem ist ihnen der Weg bis zum Entscheidungsspiel keineswegs der Weg die zum Entscheidungsspiel keineswegs is leicht gemacht worden. Schon gleich mit Rusmänien hatten sie eine harte Arbeit, und der Siea gegen Deutschland war in erster Linie dem Bech der Deutschen war in erster Linie dem Bech der Deutschen zu verdanz ken, die, im Gegensatz zu den schwer in Gang kommenden Tschechen, ein sehr flottes und intelligentes Spiel vorlegten. Über als für sie die Lage bedrohlich zu werden drohte, schalteten die Brager ihre dewährte Angrissse Brager ihre bewährte Angriffsamaichine ein, mit ber fie bann im Enbjourt den Sieg errangen.

#### Der beste Mann ber Tichechen ift ber Torwart Planicka

vom Hußballclub Sparta. Er ist zwar nur klein und schmächtig von Statur, so daß er manchmal gar nicht zu sehen ist, aber er ist schneller als den Ball, und er erhascht daß Leber aus jeder Lage, Das Besondere an Klanicka ist seine Kuhe. Er ist nicht auß der Hasting zu bringen und ber aliert nied een Mut. Die Mannschaft läßt sich von ihm sühren. Benn sie den kleinen, kaltsblütigen Mann im Tor hantieren sieht, verliert sie so leicht nicht den Glauben an den Sieg. Auch die beiden Berteid zer sind Lente, auf die man sich verlaften kann. Sie stehen wie die der rühmte Mauer und bilden zusammen mit Plas nicka ein Bollwerk, das nur sehr selten von großen Könnern durchbrochen werden kann. Die Läuser sind vielleicht der schwächste Kunkt der vom Jugballclub Sparta. Er ift zwar nur flein Läufer sind vielleicht der schwächste Kunkt der Mannschaft. Dafür ist der Sturm wieder um so besser. Er ist hart, entschlossen, schußsicher und wie eine Maschine auf kurzmaschiges Zusammenspiel eingearbeitet.

### Deutschlands Leichtathletik-Elite in Breslau

Borchmener, Schein, Weimann, König, Deffeder, Sievert, Eberle beim Sportfest des Deutschen Oftens

Rad-Weltmeisterschaften

Rad-Weltmeisterschaften

Die Ausschreibung für Leipzig ist ba

Der Deutsche Radfahrer Berband

Der Deutsche Radfahrer Berband

beröffentschaft soeben die amtliche Ausschreiben der Beidschreibungen von besonderer Bedeutung aber bung für die vom 10.—19. August stattsimdenden Reich werden, ist es dem schlesischen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beschlen werden, ist es dem schlesischen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beschlen werden, ist es dem schlesischen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beschlen werden, ist es dem schlesischen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beaufichen Beschlen bes Reichssportsührers gelungen, die beste Rahmweltmeisterschaft durch bes Reichssportsührers gelungen, die wertbewerb gestellt sahen, um so eindrucksvoller wirste der einbeutige Triumph der deutschaft durch Berandschaft durch es den schlessischen Beaufichen Beaufichen

athleten jur Teilnahme bestimmt:

800 Meter: Abraham, Berlin; Ronig, Samburg; Rothbarth, Stettin; Maber, München Müller, Leipzig: Rüble, Stuttgart; Deffecter, Stuttgart; Mertens, Wittenberg; Buttcher, Bittenberg.

Augelstoßen: Berg, Frankfurt a. M .: Rramer, Nürnberg; Bogel, Baffan; Boelfe, Berlin; Stoed, Berlin; Blaft, Königsberg.

Speerwerfen: Beimann, Leipzig; Stud, Berlin; Steingroß, Oppeln.

Diskuswerfen: Giebert, Gimsbüttel; Gberle, Berlin; Stud Berlin; Fritich, Berlin; Großfengel, Berlin; Blaft, KönigBberg; Frochte,

#### Großer deutscher Triumph in Warichau

Dbit. Brandt und Arel Solft fiegen im Armee=Preis

Das nächft bem Breis ber nationen beben-Gine Besehung, wie fie Breslau und Schle- tenbfte Springen, bas mahrend bes Interbeste Klasse seichssportsüchrers geningen, die beste Klasse socialiteten an den Start die fe der Leichfachsteten an den Start die fieder Leichfachsteten an den Start die furze die kaben u. a. der Deutsche Doppelmeister Borch weiterhand wieden der hord der n. Hochum, und Schein, Kambelt sieden Reisern noch die Teilnahme des deutschen Reisern kan den der Kertscher der Keiften der Kolft sieden Kolft. Kert sasse deine Meisern noch die Teilnahme des deutschen Reisern noch weiterhin noch die Teilnahme des deutschen Reisers der Konnannes im Speerwerfen, Beim an n. Zeipzig, und des deutschen Kolft surt Sasse mit der Mohr und Olaf in die Fordmannes im Speerwerfen, Beim an n. Zeipzig, und der Beltmeister der Schwenten, der Stuttgarter De sie der, wird am 800-Meter-Lauf teilnehmen. Die Bedeutung der leichtathletischen Wettbewerbe wird noch das der leichtathletischen Wettbewerbe wird noch das der Post die kaben der Verhäart, das die DSB. vier Wettbewerbe als Olympia-Siden werden der Verhäart, das die DSB. vier Wettbewerbe der Verhäart, das die der Verklener der Verkle

#### Berufsfußball in Holland

Die ersten Anfänge sind gemacht, damit der Berufssußballsport seinen Ginzug auch in Holland halten kann. Mit dem Sitz im Haaa wurde der Niederländische Berufssußball-Bund in Form einer Afrien-Gesellschaft gegründet. Der erste Verein mit einer Berufsspischall-Wannichaft joll in Rotterdam entstehen. Im September soll in Finnenraum der Radrennbahn Haag-Mijswyt das erste Spiel ausgetragen wer-ben. Selbstwerständlich steht der Niederländische den. Geldiverstandtal steht det Ackederlandsiche Fußball-Verband allen Plänen, sowie sie das Berufspielertum betreffen, ablehnend gegen- über. Man kann im Interesse des Sports nur wünschen, daß die Uktionäre der oben erwähnten Uktien-Gesellschaft nicht auf ihre Kosten kommen.

# Vor der Zeugenvernehmung im Bülowplak-Prozeß

(Telegraphifche Melbung)

Berlin. 7. Suni. Bei unberminbert ftarfem ! BublibumBanbrang begann ber britte Berhandlungstag im Bülowplat - Morbprozeß. Die Bernehmung ber 15 angeklagten Rommunisten wurde zu Ende geführt, sodaß am Freitag bie Beweisaufnahme beginnt.

Alls erfter wird ber 27jährige Wilhelm Shinke bernommen, ber im Jahre 1927 bem RFB. beitrat, um bann fpater bei bem berüchtigten Orbnungsbienft feine "Bflicht" als rühriger Parteigenoffe zu tun. Die Bernehmung biefes Angeklagten gestaltet sich sehr schwierig, ba er an einem Sprachfehler leibet. Er behauptet, der Ordnerdienst habe lediglich die Aufgabe gehabt, Umzüge zu ichügen und bie Bache für bas Liebfnecht-Saus ju ftellen. wiffe überhaupt nicht, weshalb er auf ber Anklagebank sitze. Er sei am Mordtage nicht auf dem Biilowplat gewesen.

Der Angeklagte Broll erklärt aber auf Befragen bes Vorsigenben, bag er ben Schinke am Sonntag gegen 16 Uhr bort gesehen habe. Schinke mideripricht den Angaben Brolls.

Die Vernehmung bes Angeklagten Zachow aucht wiederum einen Einblick in die geheimen Methoden der Kommunistischen Bartei. Zachow war als 17jähriger dem kommunistischen Bartei. Zachow war als 17jähriger dem kommunistischen Extelle sich beraus, daß alle Kührer ihre Beschle mit Geheimzeichen. So unterschrieb u. a. Reck mit C. D. und Bröde mit "A. D.". Zachow gehörte am 9. August auch zu den Deschungsgrund den des Dronerdienstes. ben Decungsgruppen des Ordnerdienstes. Er will aber nichts von der Ermordung der Polizeihauptleute geiehen haben. Er wurde bei der Schießerei berwundet und ipäter auf ber Rettungswache verhaftet. Nach feiner Aussage besuchte ihn wenige Tage nach seiner Festnahme ein Rechtsanwalt ber KBD. im Untersuchungsgesängnis und erteilte ihm genaue Anweisungsgesängnis eine Aussagen. Dadurch laffen zu werben, ohne daß ein Verfahren gegen ihn in Gang trat.

Der Angeklagte Werner, ber 1930 ber MPD. beigetreten und 1931 Hührer ber Eruppe VI bes Ordnerdienstes war bekundete, daß der Angeklagte Bröde, der Kiörtner bed Liebknecht-Hauses, bei militärischen Ausmärschen ben Besehl führte. Bereits am Tage vor der Tat habe er, Werner, von Bröde den Besehl erhalten, sich am Abend an einer Strakenecke beim Richknecht-Kans gutanbalten. Rom dier sei er Liebknecht-Haus aufzuhalten. Bon Sier sei er wieber nach Saufe geschickt worden Um Sonn-tag habe ihm dann Bröde ben Auftrag erteilt sich zur Bersügung des Kührers der 7. Gruppe zu halten. Als er sich dort gemeldet habe, habe er die Amweisung erhalten, mit anderen Genossen sich in der Nähe des Liebknecht-Hauses aufzu-halten und im richtigen Augenblick "abzudecken". Später sei seine Deckungsorunge in die Linien-Späher fei seine Deckungkaruppe in die Linien ftraße befohlen worden. Dort habe er auch plöplich Schüffe fallen hören, ohne zu wiffen, um was es sich gehandelt habe. Erst später will er von dem Borfall Kenntnis bekommen haben.

Am Nachmittaa murbe bie Bernehmur ber Angeklagten abgefchloffen.

Die Bertreter der Aleinen Entente hiel-ten gemeinsame Beratungen ab. Sie besprachen u. a. die Habsburger Frage.

Im Frühjahr bieses Jahres waren 75 Jahre bergangen, seit bem heinrich Lang ben Grund-ftein gur Entwicklung seines Weltunternehmens legte. Die Führung ber Heinrich-Lang-Werke hat für die gesamte Lang-Gefolgschaft und bebürftige frühere Werksangehörige zu fozialen fogialen 3meden 632 000 Reichsmark bereitgeftellt

## Großfeuer auf der Danziger Werft

(Telegraphifche Melbung.)

Danzig, 7. Juni. Anf ber Danziger Werft brach in ber Nacht zum Donnerstag ein Maga-zinbrand aus, ber sich zu einem Groß-teuer entmidfelte euer entwickelte.

In bem brennenden Sauptmagazin lagerten ber Sauptjache Bertzenge, Rleineisenzeng, Kabel, Bolzen, Schranben, Packungen usw. Die Fenerwehr wurde um 1,15 Uhr nachts alarmiert eboch muß das Feuer im Innern bes Magazins don längere Beit gewütet haben, er Brand beim Eintreffen ber Wehren bereits stark vorgeschritten war. Infolge der starken Ver qualmung waren die Zugänge zu fämt-lichen Käumen unpassierbar. Seitens der Feuer-wehr wurde vergeblich versucht, in das Innere bes Gebäudes mit Gasichus vorzudringen. Sechs Feuerwehrleute find an Gasvergiftung erfranft: zum Teil waren sie umgefallen und mußten vor Kameraden aus dem verqualmten Gebäude her ausgeschafft werden. Gegen 7 Uhr morgens war die Gewalt des Feuers gebrochen. Der Sach chaben ist außerordentlich hoch.

## Französische Bauern verprügeln ihren Abgeordneten

Baris, 7. Juni. Die Landwirtschafts. krise mit all ihren Begleiterscheinungen hat unter ber bäuerlichen Bevölkerung eine lebhafte Beunruhigung und Eärung hervorge-rusen. Das Landvolk will es nicht mehr ruhig mit anschen, wie die Barlamentarier wochenlang über Getreibepreispolitik streiten, ohne zwed-bienliche Magnahmen zu beschließen. Die Auswirkungen diefer Ungufriebenheit mußte ber fozialistische Abgeordnete Benafin, der einen bäuerlichen Bezirk vertritt, am eigenen Leibe perpuren. Seine Bahler holten ihn, als er in einer Bersammlung sprechen wollte, von der Tribüne herunter, verabreichten ihm eine gehörige Tracht Prügel und schrien im Chor: "Ins Wasser mit den Varlamentariern!" Dem Volksvertreter blieb nichts anderes übrig, als unter ben Drohungen der Menge bas Weite zu suchen.

#### Der Mann mit den zwölf Banktonten

Eine thuringifde Rovembergröß ift jett durch Eerichtsurteil enbaültig gestürzt worden. Ludwig Apel in Bad Salzungen, der bon 1926 bis Ende 1932 Geschäftsführer bes dorworden. Ludwig A pel in Bad Salzungen, der bon 1926 bis Ende 1932 Geschäftsführer des dortigen Fabriarbeiterverbandes war, versuchte im vorigen Fabrie, einen aniehnlichen Betrag mit gach der Schweiz zu nehmen und wurde beswegen da mals zu einer Gelbitrase von 3000 Mart verurteilt. Doch das war noch die harmloseste Seite seines Erenzunfalles, man sah sich nunmehr die Verumögensverhältnisse des Apel eiwas genauer an und kam dabei zu der Feststellung, daß Apel auf zwölff Avnte neinheimischer und auswärtiger Banken 27 000 Mark binierlegt hatte. Das Geldsonnte aber nicht, wie Apel glaubhaft zu machen suche, "chrlich verdient" gewesen sein, denn von dem Wonatsgehalt waren derartige Rücklagen auf keinen Fall zu machen. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, und diese führte zu dem Ergebnis, daß Apel in den letzten vier Jahren etwa 50 000 Mark untersiche hier eine kaben mutte. Doch sehten alle Unterlagen, die Apel anscheinend rechtzeitig besseitet geschaft hatte. Auf diese Weise ließen sich in den meisten Källen keine schriftigen Beweise führen, und blieben schließlich noch 8000 Mark übrig, von denen bestimmt anzunehmen war, daß Abel sie dem Mitaliedern seines Verbandes aest ohlen hatte. Das Meiniger Schössenseitst verurteilte Apel unter Aufrechterhaltung des Haftbesehls zu einem Fabr neun Monaten Gesän an is. Jahr neun Monaten Gefängnis

# Staatssetretär Meikner als Zeuge im Gereke-Prozeß

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 7. Juni. Im Prozeg gegen ben fru- | Die Schwierigfeiten festen bei ber Frage ber beren Arbeitsbeschaffungetommiffar Dr. Ge- Finangierung ein. Dr. Gerete erflarte fich refe murde über ben Anklagefreis "Sinben - als einziger bereit, Gelber gur Berfügung gu burgausichus" am Donnerstag auch ber ftellen und nannte babei bie Gumme bon Staatssetretar beim Reichspräsidenten, Otto 50 000 Mark. Später borte ich bavon, bag bie-Meigner, als Zeuge gehört. Der Vor- fer Betrag auf 100 000 Mark erhöht werben fibenbe erfarte bem Beugen, daß es fich um bie follte. Es ift mir unbefannt, aus welchen Dit-Frage handele, ob er etwas babon gewußt habe, teln biefe Gelber von Dr. Gerefe fommen follten. bag aus ben Mitteln bes Hindenburg-Ausschusses Er hat nichts bavon gesagt, aber ich nahm an, Beträge beifeite gestellt wurden, bie baß es fich um Erfparniffe bes Sinbengur Grundung einer Zeitung beftimmt burg-Ausichuffes hanbelte. Im Juni

Zeuge Meigner: "Davon habe ich nichts gewußt. Wohl aber batte ich Renninis bon ber Absicht ber Gründung einer Zeitung. Während bes erften und zweiten Wahlganges zur Reichs präsidentenwahl wurde wiederholt davon geiprochen, bag es notwendig fei, eine überparteiliche nationale Zeitung ju gründen. Un biefen Besprechungen, die hauptfächlich im herrenklub ftattfanden, nahmen außer Dr. Gerete auch Oberft von Sindenburg, von Reudell, Dr. Regendang, Freiherr von Gleichen und ich felbst teil. Gebacht war an eine Zeitung, bie unabhängig von Bartei., Induftrie- und Wirtschaftsgruppen sein und feinen Gewinn abwerfen follte.

1932 wurde ber Plan bann endgültig begraben, weil die Bersuche, andere Gelbgeber zu geminnen - bie Durchführung erforberte 500 000 Mart -, icheiterten."

Borfigenber: "Auch herr von Schleicher foll bei ber Angelegenheit beteiligt gewesen sein?" Benge Meigner: "Bert von Schleicher bat an den Besprechungen nicht teilgenommen. Er hatte während seiner Kanylerschaft eine ähnliche Ibee, die aber mit bem Plan Dr. Ge-

refes nichts zu tun hatte." **Borsigender:** "Dr. Gereke behauptet, er könne über die Dinge keine restlose Aufstärung geben, weil er durch ein Ehrenwort gebun-ben sei."

Beuge Meigner: "Mir ift von einer folden ehrenwörtlichen Bindung nichts befannt."

# Die Morgenpost funkt

Hür die Aufflärung des Eisenbahnattentats bei I üterbog, das ein Berbrechen des ungarischen Massenmörders Matuschta war und erst nach dem Anschlag von Bia Torbabh geklärt werden konnte, wurde der 4. Teil der bamals ausgesetzten Beloh-nung von insgesamt 100 000 Mark, also 25 000 Mark, ber Breußtigen Rriminalpolizei augespro-chen, bie ben gefamten Betrag bem Binterhilfswerk überwiesen hat.

Das Verbot ber "Grünen Post" ift mit fofortiger Wirkung aufgehoben worben.

Reichstagsabgeordneter Better, ber Leiter bes Reichsverbandes der Aleintierzüchter, hat festgestellt, daß der Erzeugungswert der Gefestgestellt, daß der Erzengungswert der Ge-flügelwirtschaft jährlich 1,1 Milliarden Mark ausmacht (mehr als die Rraftwageninbuftrie, ber Roggenandau und die Stein- und Braunkohlen-wirfschaft). 1930 mußte Deutschland noch 2,6 Mil-liarden Stück Eier einführen, 1933 wurde die Eiereinfuhr auf 1,5 Milliarden herabgedrückt.

Die Reichsfachschaftsleiter der Fleischer, Bader und Ronditoren, erlaffen gemeinjam Mahnung an die jungen Fleischer- und Bäcker-gesellen im Alter von 18 bis 24 Jahren, den älteren Kameraben für eine entsprechenbe Zeit ihren Arbeitsplat zur Verfügung zu stellen und sich beim Freiwilligen Arbeitsbienst anzumelben.

Der Beiftliche wuchael Summerer, früher Ropperator in ber Gemeinde Luefen bei Brigen, ist auf die Infel Lipari gebracht mor-Der Transport erfolgte in Fesseln. merer hat drei Jahre auf der Insel zu verbringen. Die Verbannung erfolgte, weil er die Ballila, die italienische Jugendorganisation, als einen Maskenschaft derz bezeichnet hatte.

Die französische Regierung hat eine Gosesse und vorlage eingebracht, die die französische Beteili- den

gung an den Olympischen Spielen in Berlin 1936 jum Gegenstand hat. Die frangösische Abordnung wird fich voraussichtlich aus 240 Mann für die fportlichen Spiele in Berlin und 40 Mann ür bie Binterfportkampfe in Garmifch-Bartenfirchen zusammensehen. Die Kredite für die Borbereitung belaufen sich auf 2 400 000 Franken, die Kosten für die Beteiligung selbst auf 1 890 000

Alle geretteten "Scheljuskin"-Leute und bie Flieger, die bei ihrer Rettung mitgewirft hatten, find in Bladiwoftot eingetroffen. Die ganze Stabt prangt im Flaggenschmud.

Der polnische Außenminister Bed hat Genf bereits wieber verlassen und sich über Berlin nach Warschau begeben.

In Innsbrud tam es bei einer Witurien-tenfeier zu einer regelrechten Saalichlacht zwischen nationalen und "baterländischen" Schülern. Die Polizei trieb die Kämpfenden mit dem Gummiknüppel auseinander.

Bulgarien hat die Ausfuhr aller Getreibesorten untersagt, und zwar wegen ber an-haltenden Trodenheit, durch die das Getreibe sehr gelitten hat. Augenblicklich leidet Bulgarien unter einer Sitemelle.

Bei San Sebaftian wurde ein Anschlag auf den letten Ministerpräsidenten der spaniauf den letzten, General Damaso Detelifen Monarchie, General Damaso Brudeften ber Syndifalisten ben Bruder bes guer, verübt. Die Rugeln ber Synbifaliften berfehlten ihr Biel und trafen ben Bruber bes früheren Ministerpräfibenten, ber fofort tot gufammenbrach. Die Tater find unerkannt ent-

In Balencia fturgte in ber Racht ein Mietshaus ein. Bisher tonnten 13 Tote und zwei lebensgefährlich Berlette geborgen wer-

Reichsbankdiskont 4% Lombard . . . . 5%

Diskontsätze

Verkehrs-Aktien

| Alig. Lok. u.Strb.<br>Hapag<br>Hamb. Hochbahn<br>Nordd. Lloyd | 108 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>25 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>83 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>30 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 104 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>26<br>83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Bank-Aktien                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                           |  |  |  |  |
| Adca.                                                         | 1451/2                                                                                                                                | 1451/2                                                                                                    |  |  |  |  |
| Bank f. Br. md.                                               | 100                                                                                                                                   | 1001/4                                                                                                    |  |  |  |  |
| Bank elektr. W.                                               | 69                                                                                                                                    | 773/4                                                                                                     |  |  |  |  |
| Berl. Handelsgs.                                              | 851/2                                                                                                                                 | 851/4                                                                                                     |  |  |  |  |
| Der Handonses.                                                | 521/2                                                                                                                                 | 53                                                                                                        |  |  |  |  |
| Com. u. PrivB.                                                | 578/4                                                                                                                                 | 59                                                                                                        |  |  |  |  |
| Dt. Bank u. Disc.                                             |                                                                                                                                       | 681/2                                                                                                     |  |  |  |  |
| Dt.Centralboden                                               | 681/2                                                                                                                                 | 00.10                                                                                                     |  |  |  |  |

| Centralboden     | 681/ <sub>2</sub>  | 681/ <sub>2</sub>               |  |  |  |  |
|------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Golddiskont.     | 100                | 100                             |  |  |  |  |
| HypothekB.       | 65                 | 63                              |  |  |  |  |
| resdner Bank     | 63                 | 631/ <sub>6</sub>               |  |  |  |  |
| sichsbank        | 1531/ <sub>8</sub> | 154 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> |  |  |  |  |
| Industrie-Aktien |                    |                                 |  |  |  |  |

| Reichsbank                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Industrie-Aktien                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Accum. Fabr. A. E. G. Alg. Kunstrijde Anhalter Kohlen Aschaff. Zellst.                                                                                                                  | 178<br>25 <sup>3</sup> /s<br>61 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>90<br>41 <sup>7</sup> /s | 1773/4<br>261/8<br>621/8<br>92<br>411/9                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Bayr. Elekir. W. do. Motoren Bemberg Berger J, Tiefb, Berliner Kindl Berl. GubenHutf. do. Karisruh. Ind. do. Kraft u. Licht Beton u. Mon. Braunk. u. Brik. Beem. Allg. G. Bederus Eisen | 1061/4<br>1281/6<br>693/6<br>1083/4<br>108<br>1041/4<br>1351/2<br>841/2<br>1823/4       | 106<br>130 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>69<br>108 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>245<br>108<br>107 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>136 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>80 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>182 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>96 |  |  |  |  |  |

| tien                                                                | heute    | VOT.   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Charl. Wasser                                                       | 1871/a   | 1877/8 |
| Chem. v. Heyden                                                     | 771/0    | 77314  |
| I.G.Chemie 50%                                                      | 151      | 151    |
| Compania Hisp.                                                      | 186      | 188    |
| Conti Gummi                                                         | 136      | 1401/4 |
| Daimler Benz                                                        | 1463/8   | 147    |
| Dt. Atlanten Tel.                                                   | 1081/2   | 1091/4 |
| do, Baumwolle                                                       | 943/4    | 951/4  |
| do. Conti Gas Dess.                                                 | 1243/8   | 125    |
| do, Erdől                                                           | 1191/2   | 1183/  |
| do. Kabel                                                           | 681/2    | 691/2  |
| do. Linoleum                                                        | 621/2    | 621/2  |
| do. Linoleum<br>do. Telephon<br>do. Ton u. Stein<br>do. Eisenhandel | 701/2    | 73     |
| do. Ton u. Stein                                                    | 571/4    | 59     |
| do. Eisenhandel                                                     | 581/2    | 59     |
| Dynamit Nobel                                                       | 701/9    | 72     |
| DortmunderAkt.                                                      | 1601/2   | 160    |
| do. Union                                                           | 191      | 190    |
| do. Ritter                                                          | 661/2    | 681/2  |
| Eintracht Braun.                                                    | 11853/4  | 185    |
| Eisenb. Verkehr.                                                    | 943/0    | 951/4  |
| Elektra                                                             | 1        | 98     |
| Elektr.Lieferung                                                    | 96       | 963/4  |
| do. Wk. Liegnitz                                                    | 10000    | 136    |
| do. do. Schlesien                                                   | 93       | 94     |
| do. Licht u. Kraft                                                  | 109      | 1091/  |
| Engelbardt                                                          | 77       | 794/2  |
| I. G. Farben                                                        | 11431/8  | 11445  |
| Feldmühle Pap.                                                      | 981/     | 981/8  |
| Felten & Guill.                                                     | 601/4    | 613/4  |
| Ford Motor                                                          | 13/16/25 | 611/4  |
| Fraust. Zucker                                                      | 991/2    | 991/2  |
| Froebeln. Zucker                                                    | 120      | 1201   |
| Gelsenkirchen                                                       | 1613/4   | 1623/4 |
| Germania Cem.                                                       | 72       | 73     |
| Gesfürel                                                            | 100      | 101    |
| Goldschmidt Th.                                                     | 651/4    | 67     |
| Görlitz. Waggon                                                     | 18       | 19     |
| Gruschwitz T.                                                       | 891/2    | 80     |
| Hackethal Draht                                                     | 64       | 166    |
|                                                                     | 78       | 771/2  |
| Hageda<br>Halle Maschinen                                           | 60       | 58     |
| Hamb. Elekt.W.                                                      | 1181/4   | 1187   |

|                   | heute   | vor.       |                                   | heute                                   | 1   |
|-------------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Harpener Bergb.   | 198     | 1984,      | do. Stahlwerk                     | 1953/8                                  | 18  |
| Hoesch Eisen      | 733/4   | 741/8      | do. Westf. Elek.                  | 981/2                                   | 8   |
| HoffmannStärke    | 97      | 994        | Rheinfelden                       | 92                                      | 8   |
| Hohenlohe         | 321/2   | 33         | Riebeck Montan                    | 921/2                                   | 8   |
| Holzmann Ph.      | 611/2   | 621/4      | J. D. Riedel                      | 371/4                                   | 6   |
| HotelbetrG.       | 45      | 451/2      | Rosenthal Porz.                   | 50                                      | 5   |
|                   | 48      | 45         | Rositzer Zucker                   | 71                                      | 17  |
|                   |         | 1156       | Rückforth Ferd.                   | 731/2                                   | 7   |
| o.Genußschein.    | 1511/2  | 118        | Rütgerswerke                      | 1393/4                                  | 4   |
|                   | 100 mg  | SERVICE OF | Salzdetfurth Kali                 | 1151                                    | 11  |
| ungh. Gebr.       | 38      | 39         | Sarotti                           | 67                                      | 16  |
| Kali Aschersl.    | 11147/5 | 1113       | Schiess Defries                   | 481/2                                   | 4   |
| Klöckner          | 681/6   | 691/2      | Schles. Bergb. Z.                 | 365/8                                   | 1   |
| Koksw.&Chem.F.    |         | 98         | do. Bergw.Beuth.                  | 81                                      | 1   |
| CronprinzMetall   | 888/4   | 881/2      | do. u. elekt.GasB.                | 1295/8                                  | 1   |
|                   |         | 11161/4    | do. Portland-Z.                   | 853/4                                   | 18  |
| Lahmeyer & Co     | 1161/4  | 201/8      | Schulth.Patenh.                   | 1043/4                                  | 1   |
| eopoldgrube       | 191/2   | 31         | Schubert & Salz.                  | 155                                     | li  |
|                   | 31      | 87         | Schuckert & Co.                   | 91                                      | 1   |
| indes Eism.       | 851/4   | 109        | Siemens Halske                    | 1381/2                                  | 1   |
| ingner Werke      | 1071/2  | 88         | Siemens Glas                      | 653/4                                   | 6   |
| öwenbrauerei      | 88      |            | Siegersd. Wke.                    | 561/4                                   | 623 |
| Magdeb. Mühlen    | 1126    | 1293/4     | Stöhr & Co.                       | 1011/2                                  | 1   |
| Mannesmann        | 643/4   | 653/4      | Stolberger Zink.                  | 443/4                                   | 4   |
| Mansfeld. Bergb.  | 751/2   | 75         | StollwerckGebr.                   | 74                                      | 17  |
| Maximilianhütte   | 1553    | 141        | Südd. Zucker                      | 1724                                    | 1   |
| laschinenbUnt     | 433/6   | 45         | Thöris V. Oelf.                   | 100000000000000000000000000000000000000 |     |
| o. Buckau         | 721/4   | 741/2      | Thur.Elekt.u.Gas                  | 75                                      | 13  |
| Merkurwolle       | 841/9   | 85 1/2     |                                   |                                         | 1   |
| Metallgesellsch.  | 821/9   | 88         | do. GasLeipzig<br>Trachenb.Zucker | 118                                     | 1   |
| Meyer Kauffm.     | 561/2   | 551/4      | Tuchf. Aachen                     | 1291/4                                  | 1   |
| Miag              | TO ME   | 63         | Tucher                            | 00.                                     | 8   |
| ditteldt. Stahlw. | 1000    | 98         |                                   | 1861/2                                  | 18  |
| Iontecatini       | 50      | 493/4      | Union F. chem.                    | 841/2                                   | 18  |
| fuhlh. Bergw.     | 1081/2  | 1112       | Ver. Altenb. u.                   |                                         | ,   |
| Neckarwerke       | 186     | 188        | Strals, Spielk.                   | 1041/2                                  | 1   |
|                   | 1841/2  | 182        | Ver. Berl. Mört.                  | 707.13                                  | 5   |
|                   |         | SELECTION. | do. Disch. Nickel                 | 1033/4                                  | 1   |
| renst. & Kopp.    | 625/8   | 64 .       | do. Glanzstoff                    | 135                                     | 1   |
|                   |         |            | do. Schimisch.Z.                  | 100                                     | 9   |
| M. w. d. D        |         | 1407/-     | do. Stahlwerke                    | 41                                      | 4   |
| Phonix Bergh.     | 481/4   | 487/8      | WW.                               | 681/2                                   | 6   |
| lo. Braunkohle    | 88      | 901/2      |                                   | 75                                      | 7   |
| olyphon           | 177/8   | 161/4      | toger remotant                    | 10                                      | ,   |
| reußengrube       | 130     | 941/2      | Wanderer                          | 1001/2                                  | 11  |
| Reichelbräu       | 1141/4  | 11141/2    | Westd. Kaufhof                    | 19                                      | 11  |
| hein. Braunk.     |         | 2301/9     |                                   | 1151/8                                  | 1   |
|                   | 2855/8  | 98         |                                   |                                         | 3   |

| do. Rastenburg     | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1923/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Otavi<br>Schantung | 15 411/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Unnotiert          | e We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Dt. Petroleum      | 1821/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T                          |
|                    | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Ufa                | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 941/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Burbach Kali       | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı                          |
| Wintershall        | 1031/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1051/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                          |
| or -1-00 Panda     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                          |
|                    | 901/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                         |
| Ren                | ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                          |
| Staats-, Kon       | mun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | al- u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                          |
| Provinzial-        | Anlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Dt.Ablösungsanl    | 227/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 223/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 8                        |
| do.m. Auslossch.   | 95/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80./8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                          |
| Anw. 1935          | 774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 784,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı                          |
|                    | 913/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 921/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                         |
| 1927               | 97,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                         |
|                    | 993/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 995/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                         |
| Dt Kom Abl An      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                          |
| do. m. Ausi. Sch.I | 1123/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112-/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                          |
|                    | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                          |
| do. 1928           | 801/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                          |
|                    | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                          |
| 7% do. Stadt. 26   | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                          |
|                    | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                          |
| do. 1928           | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 891/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                          |
| 80/ T.dsch, C.GPL  | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                          |
|                    | Otavi Schantung Unnotierto Dt. Petroleum Linke Hofmann Oberbedarf Oehringen Bgb. Ufa  Burbach Kali Wintershall  Chade 6% Bonds Ufa Bonds  Chade 6% Bonds Ufa Bonds  Ren  Staats-, Kom Provinzial- Dt. Ablösungsand do.m. Auslossch. 6% Reichsschatz Anw. 1935 5½ 6% Pr. Schatz. 38 Dt. Kom. Abl. Anl do.m. Ausl. Sch.1 7% Berl. Stadt- Anl. V. 28 1. 8% Bresl. Stadt- Anl. V. 28 1. 8% do. Sch. A. 29 7% do. Stadt. 26 8% Niederschies. Prov. Anl. 26 8% Niederschies. Prov. Anl. 26 do. 1928 | Otavi Schantung  Unnotierte  We Dt. Petroleum Linke Hofmann Oberbedarf Oberbedarf Oehringen Bgb. Ufa  Burbach Kali Wintershall  **Chade 6% Bonds Ufa Bonds  Chade 6% Bonds Ufa Bonds  **Chade 6% Bonds Ufa Bonds  **Oblidation  ** | Otavi   15   144/9   434/8 |

| or. |                                          | heute    | ver.     | 1  |
|-----|------------------------------------------|----------|----------|----|
|     | 8% Schl.L.G. Pf.1                        | 88       | 188      | 4  |
| 16  | 5% do. Liq.G.Pf.<br>8%Prov.Sachsen       | 871/2    | 873/8    | 1  |
| 14  | Ldsch. GPf.                              | 853/4    | 86       | 1  |
| 18  | 8% Pr. Zntr.Stdt.<br>Sch. G.P. 20/21     | 92       | 92       | 1  |
| 14  | 8% Pr. Ldpf. Bf.                         |          | 10000    | 1  |
|     | Anst.G.Pf. 17/18                         | 94       | 94       | I  |
|     | 8% do. 18/15<br>6% (7%) G.Pfdbrf.        | 0.8      | 0.7      | ı  |
|     | der Provinzial-                          |          |          | ı  |
| 8   | bankOSReiheI                             | 90       | 90       | ı  |
| ex  | 6%(8%) do. R. II                         | 90       | 90       | ١  |
| 2   | 0 /0 (1 /0) 40. 4.1.                     | 0011     | 2011     | 1  |
|     | Oblig. Ausg. I                           | 891/4    | 1891/4   | 1  |
| 1/2 | 4% Dt. Schutz-                           | 1        | 1        | ı  |
| 12  | gebietsanl. 1914                         | 91/4     | 9,30     | ı  |
|     | Hypotheke                                | nban     | ken      | ı  |
|     | 8% Berl. Hypoth.                         | 1        | ,        | ı  |
|     | GPfdbrf. 15                              | 91       | 911/2    | ı  |
|     | 4½% Berl. Hyp.<br>Liqu. GPf. 8           | 893/4    | 00       | ı  |
| u.  | 7% Dt.Cbd.GPf.2                          | 911/2    | 90 911/2 | ŧ  |
| 1   | 7% " G.Obl.2                             | 86       | 36       | ı  |
| 6   | 8% Hann. Bderd.                          |          | 100      | L  |
| 8   | GPf. 13, 14                              | 92       | 911/2    | E  |
|     | 8% Preuß. Centr.                         | 000      |          | ľ  |
| ,   | Bd.GPf.y.1927<br>8% Pr. Ldsrntbk.        | 903/4    | 901/2    | B  |
| 2   | G. Rntbrf. I/II                          | 95       | 95       | ľ  |
| 0   | 41/90/0 do. Liqu                         |          | 00       | 1  |
| 8   | Rentenbriefe                             | 941/4    | 941/4    | ı  |
| 100 | 8% Schl. Boderd.                         | The blow |          | 10 |
| 3   | GPf. 3, 5                                | 901/2    | 901/6    | F  |
| /2  | 41/2 % do. Li.G.Pf.<br>8 % Schl. Boderd, | 89       | 893/8    | ř  |
| 88  | Goldk. Oblig.                            |          |          |    |
| 0 1 | 13, 15, 17, 20.                          | 881/9    | 861/2    |    |
| -   |                                          |          |          | 1  |
| 933 | Industrie-Ob                             | ugati    | onen     | ř  |
|     | 6%1.G.Farb.Bds.                          | 124      | 124      | b  |
| 1   | 8% Hoeseh Stahi                          | 921/8    | 927/8    | i  |
|     | 8%Klöckner Obi.                          | 0011     | 00.00    |    |
|     | 6% Krupp Obl. 7% Mitteld.St.W.           | 931/4    | 92,60    |    |
|     | 7% Ver. Stahlw                           | 911/6    | 90,60    | 1  |
|     | . 10 . av. Dremm.                        | 100/8    | 1076     | 1  |

| Brus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Warschau 5%                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuergutscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reichsschuldbuch-Forderungen                                                                                                                                                                                     |
| 1934   103,60   103,80   1935   103 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   103 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   1936   991/ <sub>8</sub>   1937 .   96 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   96 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   93 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>   1938 .   93 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   93 <sup>3</sup> / <sub>9</sub>     Ausländische Anleihen   5 <sup>9</sup> / <sub>6</sub> Mex.1899abg.   8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>   4 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> 9 <sup>6</sup> / <sub>9</sub> Ocsterr.St. Schatzanw.14   4 <sup>9</sup> / <sub>9</sub> Ung. Goldr.   4 <sup>3</sup> / <sub>9</sub> Ung. Goldr.   4 <sup>3</sup> / <sub>9</sub> Ung. Kronen   4 <sup>9</sup> / <sub></sub> | Ausgabe 1 6% April – Oktober  fällig 1935 do. 1936 do. 1937 do. 1938 do. 1938 do. 1940 do. 1941 do. 1942 do. 1943 do. 1943 do. 1943 do. 1944 do. 1945 do. 1946 do. 1947 do. 1947 do. 1948  7% Dt. Reichsb. Vorz. |
| Banknotenkurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |

| Lissab.StadtAnl.        | 51  501/3   | Vorz.           | 109 <sup>3</sup> /s | 1091/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banknote                | erlin, 7.   | Juni            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | G, B        | 1               | G                   | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sovereigns 20           | 38 20,46    | Lettländische   |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 Francs-St. i6        | 16 16,22    | Litauische      | 41,94               | 42,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 1,185 4,205 | Norwegische     | 63,67               | 63,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Amer.1000-5 Doll. 2     | 2,48        | Oesterr. große  | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| do. 2 u. 1 Doll. 2      | 2,48        | do. 100 Schill. |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | ,585 0,605  |                 |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Englische, große 12     | 66 12,72    | Schwedische     | 65,32               | 65,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | ,65 12,72   | Schweizer gr.   | 81,31               | 81,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | ,00 2.02    | do.100 Francs   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | ,40 55,64   | u. darunter     | 81,81               | 81,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bulgarische             | EQ   70 04  | Spanische       | 34,18               | 34,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The parties on the con- | 59 56,81    | Tschechoslow.   | TO SAM              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | ,42 81,74   | 5000 Kronen     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estnische               | =4 ==0      | u.1000Kron.     | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | 54 5,58     | Tschechow.      | 980000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | 46 16,52    | 500 Kr. u. dar. | 10,82               | 10,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hollandische 169        |             | Ungarische      | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | ,64 21,72   | Ostno           | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do. 100 Lire            |             | MARKET STREET   | acon                | AND STATE OF THE PARTY OF THE P |
|                         | ,64 21,72   | Kl. poln. Noten | Mark State          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jugoslawische 5         | 65 5,69     | Gr. do. do.     | 47,21               | 47,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# Handel – Gewerbe – Industrie



# Leichte Abnahme der Weltarbeitslosigkeit

## Deutschland beim Rückgang an der Spitze

zelnen Regierungen, dem Uebel der Arbeitslosigkeit auch mit staatlichen Mitteln entgegenzutreten und von dem bisherigen Kurs, der Entwicklung einfach ihren Lauf zu lassen, abzugehen und durch stärkere eigene Auftnagserteilung und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Wirtschaft neuen Antrieb zu geben. schaft neuen Antrieb zu geben. Zwar erhöhte sich während der Winter-

monate die Arbeitslosigkeit in fast allen Ländern, doch wurde das Ausmaß des Winters 1932/33 nicht erreicht. Die darauf folgende frühjahrsmäßige Besserung setzte aber verhältnismäßig früher ein und kam stärker als in den voraufgegangenen Jahren zur Wirkung. Eine statistische Uebersicht — veröffentlicht in der zweiten Mainummer der vom Statistischen Reichsamt herausgegebenen Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik" — zeigt, daß die Weltarbeitslosigkeit im Laufe des letzten Vierteljahres 1934 insgesamt nur um 5,6 Prozent, in der gleichen Vorjahreszeit dagegen um 12 Prozent zugenommen hat. Bis zum März 1934 dürfte nach einer vorläufigen Schätzung wieder ein Rückgang auf 22,5 Millionen Arbeitslose eingetreten sei.

Unter den europäischen Staaten steht im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit das national-sozialistische Deutsche Reich unter Führung Adolf Hitlers an der Spitze. Die Schaffung zu-sätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten gab den Amstoß, und in 16 Monaten hat sich die Arbeitslosigkeit von über 6 Millionen auf 2,5 Millionen verringert. Durch die Energie, mit der die Deutsche Reichsregierung und die vom Vertrauen der politischen Regierung neu erfüllte freie Wirtschaft sich dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit widmete, gelang es, sogar in den Monaten, die jahreszeitlich eine stärkere Zunahme der Erwerbslosen mit sich brachten, winterliche Beschäftigungslosigkeit auf ein Minimum zu beschränken.

Außer Deutschland haben dann nur noch Großbritannien und die Vereinigten eine größere Aufwärtsbewegung zu verzeichnen, die allerdings erst gegen Ende 1933 wieder einsetzte. In Großbritannien hat die Zahl der versicherten beschäftigten einen seit Jahren nicht beobachteten Stand ervon über reicht; Ende April wurde eine Zahl von über 10 Millionen versicherten Beschäftigten verzeichnet. In den Vereinfigten Staaten ist die Beschäftigung, die in den Wintermonaten etwas nachgelassen hatte, seit Januar d. J. erneut ge-Die Gesamtzahl der Arbeitslosen beläuft sich nach den Schätzungen des amerikant-schen Gewerkschaftsbundes Ende Februar auf 111.8 gegenfüber 13.8 Millionen Ende März 1933. Im Gegensatz hierzu ist

die Arbeitslosigkeit in Frankreich von Oktober 1933 bis Februar 1934 erheblich gestiegen,

und zwar liegt sie 7,3 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahrstermin. Ende März wurde eine Zahl von rund 330 000 Arbeitslosen festgestellt. Der tatsächliche Umfang der Ar-beitslosigkeit dünfte jedoch bedeutend größer sein und die Millionengrenze erheb lich überschreiten, denn für Paris wurde die Arbeitslosenziffer Amfang März allein auf Das Schaubild zeigt für einige wichtige etwa 300 000 geschätzt. Auch die kleinen euro- Marktorte die Bewegung der Schweinepreise an

Die Entwicklung der Weltanbeitslosigkeit seit päischen Staaten Belgien und Dänemark dem Herbet 1933 war im wesentlichen bedahben einen verhältnismäßig starken Rückdingt von der Tätigkeit der ein-gang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die haben einen verhältnismäßig starken Rück-gang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Zahl der wieder in Lohn und Brot gekommenen Arbeitslosen hat hier im Durchschnitt die Vorjahrsziffer um 15 Prozent überschritten. Während sich in Schweden die Arbeitslosigkeit in den ersten drei Monaten 1934 etwa auf der durchschnittlichen Vorjahrshöhe hielt, hat sie sich in Norwegen seit Juli 1933 ständig verschlechtert. Mitte Februar 1934 wurde hier mit über 43 000 die seit Jahren höchste Zahl von Arbeitsuchenden gemeldet.

In den Randstaaten Finnland, Estland und Lettland ist die Arbeitslosigkeit in den ersten Monaten 1934 gegenüber dem Vorjahr zum Teil erheblich zurückgegangen. In Polen hat sich im Gegensatz zu den noch immer einigermaßen günstig zu beurteilenden Ergebnissen der anderen Länder die Arbeitslosigkeit seit Anfang Oktober 1933 nahezu verdoppelt.

Diese Zahlen können natürlich nur ungefähr einen Anhalt bieten, denn die Erfassung der Arbeitelosen und der erwerbstätigen Bevölkerung erfolgt in den einzelnen Ländern nach verschiedenen Methoden und nicht immer lückenlos.

# Der Rückgang der Schweinepreise

Seit über einem halben Jahr sind die Schweinepreise, die im Sommer v. J. kräftig ge-stiegen waren, wieder zurückgegangen, wobei sich die Preise allerdings noch immer auf einem höheren Stand als zur gleichen Zeit des Vorahres bewegen. Dieser Rückgang bezieht sich allerdings nur auf Fleischschweine, während der Preis von Fettschweinen, die laufend von den Neutralschmalzfabriken aus dem Markt genommen werden, gehalten werden konnte. Absinken der Schweinepreise ist darauf zurück zuführen, daß die Erzeugung den Bedarf recht erheblich übersteigt. Auch die Tatsache, daß im ersten Vierteljahr 1934 400 000 Schweine mehr geschlachtet wurden als zur gleichen Zeit des Vorjahres, kann nichts daran ändern, daß die Erzeugung zu groß ist. Von den zuständi-gen Stellen war schon im Vorjahr aus Anlaß der vierteljährlich stattfindenden Schweinezählungen immer wieder darauf hingewiesen wor den, daß der Schweinebestand mehrt werden dürfe. Diese Ratschläge sind leider zu einem erheblichen Teil nicht befolgt



# Neue Währungs-Unsicherheit

Wieder französische Goldverschiffungen nach New York Tiefstand des englischen Pfund-Sterling

sen Tagen wieder das seltsame Schauspiel eines großangelegten Währungsmanövers. In französischen Francs ausgedrückt, verzeichnet gegenwärtig das englische Pfund einen Rekordtiefstand, und auch in New York liegt die britische Devise so schwach, daß

#### der niedrigste Stand seit Februar dieses Jahres erreicht

ist, (d. h. seit dem Zeitpunkt der Neustabilisierung des Dollars auf der Grundlage von 59 Prozent seines früheren Goldwertes). Aber nicht nur die englische Devise verkehrt überaus schwach, sondern auch der Franc ist neuerdings so schwach, daß es für New York, nach den Regeln des Goldstandards, erneut möglich geworden ist, Gold aus Paris zu beziehen. Ueber das Wochenende haben die französischen Goldverschiffungen nach Amerika ihren Anfang ge nommen, und wenn auch das Ausmaß neuen Goldbewegung von Europa nach Amerika noch nicht fest steht, so ist man in Fachkreisen dennoch geneigt, anzunehmen, daß die Ursachen der Dollarfestigkeit noch lange Zeit hindurch anhalten werden.

In erster Linie verweist man darauf, daß rein saisonmäßig betrachtet, die Verhältnisse augenblicklich zugunsten des Dollars liegen Die Welt ist auf wichtige amerikanische Rohstoffe angewiesen, und die Frühjahrskäufe drängen jetzt zur Bezahlung. Darüber hinaus macht wirtschaftliche Aufstieg in Amerika neue Fortschritte. Im Durchschnitt des Monats April d. J. betrugen die amerikani-

Die internationale Finanzwelt erlebt in die schen Eisenbahnverladungen wöchentlich 585 000 Waggons, im Durchschnitt Mai wöchentlich aber 610 000 Waggons. Auch der Index der industriellen Tätigkeit der USA, konnte auf 88.7 ansteigen. Ueberdies wird bekannt, daß das Defizit des amerikanischen Staatshaushaltes etwa nur 50 Prozent des ursprünglich vorgesehenen Betrages für das am 30. Juni abschließende Finanzjahr betragen wird, und auf Grund dieser Tatsachen würde der Dollar in der nächsten Zeit in Berlin seine alte Parität von 4.20 Mark wieder erreichen können, falls der Währungsausgleichsfonds nicht in diesen Tagen besonders in Paris Dollars abgegeben hätte, um Francs zu kaufen und die Franc-Beträge in Gold umzusetzen.

> In jedem Falle ist es ein grundlegender Irrtum anzunehmen, daß die Zukunft des europäischen Goldblocks gesichert ist, weil es Frankreich glückte, den ersten Goldansturm vor wenigen Monaten abzuwehren. Die in Paris eingetroffenen Goldmengen der Monate März bis Anfang Juni haben die Stellung der übrigen Goldblockländer geschwächt, auch hat die Reichsbank bedeutende Goldmengen abgegeben. Um das Schicksal einiger Goldvaluten zeigt man sich erneut in London beunruhigt, so daß man sagen kann, daß mit der Pfund-Baisse auch die übrigen europäischen Devisen teils noch schärfer heruntergegangen sind. Die Zahlung der Kriegsschulden hätte vollends dem Goldblock den Todesstoß versetzt. Solange die Politik den Weltwährungsmarkt beherrscht und die Schuldenfrage nicht gelöst ist, kann kein Friede wer-

neten Monatsdurchschnittspreise, und zwar für Fleischschweine der Schlachtwertklasse b (voll-fleischige Schweine im Gewicht von 120 bis 150 kg). Die einzelnen Marktorte weisen einige Unterschiedlichkeiten in der Preisentwicklung dorfer Notierungen — wie augen. Die Preise in München und Breslau liegen fast immer niedriger als die in Berlin, das ebenso wie Frankfurt a. M. eine gewisse tierungen der aufgeführten Marktorte.

Hand der vom Statistischen Reichsamt berech- Mittelstellung einnimmt. In einer solchen Mittelstellung befinden sich auch Stuttgart und Leipzig, die in dem Schaubild nicht verzeichnet sind. Dagegen bewegen sich die Düsseldorfer Notierungen — wie auch sonst die Notierungen einiger anderer großer westdeutscher Industrieplätze - meist über den No-

offizieller Preis inoffiziell. Preis ausl. Settl. Preis

gewöhnl.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis

gew. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis gew., Settl.Preis

147/s 14<sup>13</sup>/<sub>16</sub> - 14<sup>7</sup>/s

15<sup>1/8</sup> 14<sup>1/16</sup> — 14<sup>1/8</sup> 14<sup>7/8</sup>

 $137/1^{1/2}$ ,  $19^{3/4} - 21^{5/16}$ ,  $19^{3/4} - 21^{5/16}$ 

Zink gut behauptet

#### Berliner Produktenbörse

|     | (1000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. Juni 1934.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kupfer: fest                     | 7. 6.         | ausl. entf. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| ò   | Weizen 76/77 kg -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weizenkleie 11,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stand. p. Kasse                  | 3211/16-323/4 | offizielle  |
| 8   | (Märk.) 80 kg 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 Monate                         | 33-331/16     | inoffiziell |
| 8   | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roggenkleie 11.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Settl. Preis                     | 323/4         | ausl. Settl |
| 3   | Roggen 72/73 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tendenz: fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elektrolyt                       | 353/4 - 361/4 | Zink gut be |
|     | (Märk.) 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Best selected<br>Elektrowirebars | 351/4-361/2   | gewöhnl.p   |
| 8   | Tendenz: fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Viktoriaerbsen50 kg —<br>Kl. Speiseerbsen 15,00—17,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 30-79         | offizieller |
| 2   | Gerste Braugerste -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Futtererbsen 9,50—11,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zinn: fest                       | 2313/4-232    | inoffiziell |
| 3   | Braugerste, gute -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wicken 7,25-7.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stand. p. Kasse<br>3 Monate      | 2293/4-230    | gew. entf.  |
| 8   | Sommergerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leinkuchen 6.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Settl. Preis                     | 2313/4        | offizieller |
| 0.  | Wintergerste 176-180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Trockenschnitzel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Banka                            |               | inoffiziell |
|     | Tendenz: fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kartoffelflocken 7,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Straits                          | -             | gew., Sett  |
|     | Hafer Märk. 188-192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kartoffeln, weiße -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Blei: stetig                     |               | Gold        |
| 8   | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rote 1,80 - 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ausländ, prompt                  |               | Silber (Ba  |
| ij, | Weizenmehl* 100 kg 26,50-27.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | blaue —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | offizieller Preis                | 113/16        | Silber-Lief |
| 3   | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gelbe 2.60—2,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inoffiziell. Preis               | 111/8-111/4   | Zinn-Oste   |
| 8   | Roggenmehl* 22,90—23,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Industrie —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |               |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fabrikk. % Stärke -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |               |             |
| 3   | *) plus 50 Pfg. Frachtenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berliner Dev                     | visennotie    | rungen      |
|     | the state of the s | STORY OF THE STORY | Donate De                        | rocuillotte.  | r ceregon   |

#### Breslauer Produktenbörse

|   |                                           | 7. Juni 1934.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | Getreide<br>Weizen, hl-Gew. 751/, kg      | Wintergerste 61/62 kg -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
|   | (schles.) 77 kg 196<br>74 kg —            | 68/69 kg —<br>Tendenz: Hafer fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Ē | 70 kg —<br>68 kg —                        | Futtermittel 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 1 | Roggen, schles. 73 kg 166<br>74 kg —      | Weizenkleie –<br>Roggenkleie –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|   | 70 kg —                                   | Gerstenkleie —<br>Tendenz: fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
|   | Hafer 45 kg 173<br>48—49 kg 175           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| - | Braugerste, feinste 178                   | Wairenmehl (63%) * 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| - | Sommergerste -                            | Roggenmehl (81,5%) * 22<br>Auszugmehl —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| - | Industriegerste 68-69 kg 170<br>65 kg 167 | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | Oelsaaten Winterraps —                    | Kartoffeln 50 kg<br>Speisekartoffeln, gelbe 2,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|   | Tendenz Leinsamen 26                      | rote 2,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı |
|   | fest Senfsamen 31<br>Hanfsamen —          | Fabrikkart., f. % Stärke -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı |
| 1 | Blaumohn 38 *) plus 50 Pfg. Frachtenau    | Tendenz: fester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   |                                           | Control of the Contro |   |

werke 41, Schuckert 92, Stemens und Halske 139, Reichsbahn-Vorzug 109%, Hapag 26%, Nordd. Lloyd 32, Ablösungsanleihe Neubesitz 23, Altbesitz 95%, Reichsbank 154, Buderus 75, Klöckner 69, Stahlverein 4114.

#### Breslauer Produktenbörse

Breslau, 7. Juni. Am Brotgetreidemarkt hat sich nichts geändert. Bei ruhiger Haltung be-steht einige Nachfrage für Roggen. Hafer und Gersten tendieren weiter recht freundlich bei größeren Preisgeboten. Der Mehlmarkt bewahrt seinen stetigen Charakter bei leidlicher bewant seinen stelligen Charakter bei ledikoner bei bewant seinen stelligen Charakter bei nettenehmungslust zeigte, machte sich auf ermäßigter Anfangsbasis größere Wischerstandsfähigkeit bemerkbar, meist setzten sich n Verlaufe kleine Erholungen durch. Rheinbraun und Harpener zogen um je 1 Prozent an, Goldschmidt lagen um 1½ Prozent erholt, und bewant seinen stelligen Charakter bei ledikoner bei ledikoner

# Posener Produktenbörse

Posen, 7. Juni. Weizen Tr. 30 To. 19,00, 15 To. 19,65, 15 To. 19,50, Weizen O. 19,25—19,50, Roggen O. 15,50-15,75, Roggenmehl 1. Gat. 55% 24-25, 65% 22,50-23,50, 2. Gat. 55-70% 18-19. Weizenmehl 1. Gat. A 20% 33,25-34,25, B 45% 31,25-32,75, C 60% 29,50-31,00, D 65% 28-29,25, 2. Gat. 45-65% 28,25-25,25, Roggenkleie 10,25-10,75, Weizenkleie 10,75-11, grobe Weizenkleie 11,25-11,75. Rest der Notierungen unverändert. Stimmung standhaft

Dollar privat 5,27%, New York 5,28%, New York Kabel 5,29%, Belgien 123,75, Holland 359,05, London 26,84, Paris 34,96, Prag 22,04, Schweiz 172,05, Italien 45,71, Berlin 200,00, Stockholm 35, Kopenhagen 119,90, Bauanleihe 3% 44, Pos. Konversionsanleihe 5% 65. Eisenbahnanleihe 5% 58, Dollaranleihe 6% 72,50, Bodenkredite 4½% 47,75. Tendenz in Aktien schwächer, in Devisen uneinheitlich.

# Gold Silber (Barren) Silber-Lief.(Barren)

Londoner Metalle (Schlußkurse)

7. 6.

| а |                                          |                |                |                |                |
|---|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Für drahtlose                            | 7. 6.          |                | 6. 6.          |                |
|   | Auszahlung auf                           | Geld           | Brief          | Geld           | Brief          |
|   | Buenos Aires 1 P. Pes.                   | 0,613          | 0,617          | 0,608          | 0,612          |
|   | Canada 1 Can. Doll.                      | 2,522          | 2,528          | 2,522          | 2,528          |
| 9 | Japan 1 Yen                              | 0,755          | 0,757          | 0,755          | 0,757          |
| 8 | Istambul 1 turk. Pfd.                    | 2,028          | 2,032          | 2,034          | 2.038          |
| 8 | London 1 Pfd. St.                        | 12,705         | 12,735         | 12,665         | 12,695         |
|   | New York 1 Doll.                         | 2,507          | 2,513          | 2,509          | 2.510          |
|   | Rio de Janeiro 1 Milr.                   | 0,155          | 0,157          | 0,155          | 0.15           |
|   | AmstdRottd. 100 Gl.                      | 169,73         | 170,07         | 169,73         | 170.07         |
|   | Athen 100 Drachm.                        | 2,547          | 2,553          | 2,509          | 2,510          |
| 3 | Brüssel-Antw. 100 Bl.                    | 58,56          | 58.63          | 58,56          | 58.68          |
|   | Bukarest 100 Lei                         | 2,488          | 2,492          | 2,488          | 2,492          |
|   | Danzig 100 Gulden                        | 81,60          | 81,76          | 81,60          | 81,76          |
| 3 | Italien 100 Lire                         | 21,76          | 21,80          | 21,72          | 21,76          |
|   | Jugoslawien 100 Din.                     | 5,664          | 5,67<br>42,16  | 5,664          | 5,676          |
|   | Kowno 100 Litas                          | 12,08          |                | 42,08          | 42,16          |
| 3 | Kopenhagen 100 Kr.                       | 55,74          | 56,86          | 56,49          | 56,61          |
|   | Lissabon 100 Escudo                      | 11,56          | 11,58          | 11,52          | 11,54          |
|   | Oslo 100 Kr.                             | 63,84          | 63,96          | 63,61          | 63,73          |
|   | Paris 100 Frc.                           | 16,50          | 16,54          | 16,50<br>10,43 | 16,54          |
|   | Prag 100 Kr.                             | 10,43<br>77,42 | 10,45<br>77,58 | 77,43          | 10,45<br>77,58 |
|   | Riga 100 Latts                           | 81,49          | 81,65          | 31,32          | 81,48          |
|   | Schweiz 100 Frc.                         | 3,1)47         | 3,053          | 3,047          | 3,053          |
|   | Sofia 100 Leva<br>Spanien 100 Peseten    | 34,32          | 34,38          | 34,30          | 34,36          |
|   | Spanien 100 Peseten<br>Stockholm 100 Kr. | 65,48          | 65,62          | 65,23          | 65,37          |
|   | Wien 100 Schill.                         | 47,45          | 47,55          | 47,45          | 47,55          |
|   | Warschau 100 Zioty                       | 17,25          | 47.30          | 47.25          | 47,85          |
|   |                                          |                |                | 11,20          | 21,00          |

#### Dollar etwas leichter, sonst wenig verändert. Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 7. Juni. Polnische Noten. War 47.25 — 47,35, Kattowitz 47,25 — 47,35, Posen 47,25 — 4r Zloty 47,21 — 47,39

#### Warschauer Börse

| Bank Polski  | 85,50—84,00—84,50 |
|--------------|-------------------|
| Lilpop       | 10,20—10,10       |
| Starachowice | 10,25—10,45—10,25 |
| Starachowice | 10,25—10,45—10,26 |

# Berliner Börse

#### Uneinheitlich

Berlin, 7. Juni. Der Verlauf der gestrigen Börse hatte zum Teil, entgegen den Erwartun-gen des heutigen Vormittagsverkehrs, beim Publikum doch noch Realisationsneigung aus-gelöst, so daß die Anfangskurse der Aktienwerte meist schwächer lagen. Für Renten bestand dagegen, im Hinblick auf den morgigen Zeichnungsbeginn der neuen 4% Reichsanleihe etwas mehr Interesse, doch war das Geschäft auch auf diesen Märkten nicht allzu lebhaft. Es fehlte vor allem an neuen Anregungen. Auch Sonderbewegungen waren daher selten. Chade-Aktien kamen 1 bis 2 Mark höher zur Notiz auch Polyphon waren um 1% gebessert, während sonst überwiegend Rückgänge bis zu 11/2 Prozent therwiegend nuckgange his 2d 172
Prozent festzustellen waren. Papiere wie
Schuckert, Konti-Gummi, IG. Farben, Goldschmidt, Ilse usw. verloren 2 bis 3 Prozent.
BEW, kamen nach abermaliger Minus-MinusNotiz 9½ Prozent unter vorgestern in den Handel. Der Umsatz in Neubesitz betrug heute, bei einer abermaligen Steigerung um 10 Pfg. etwa ½ Million, Altbesitz gab dagegen um % Prozent Auch Industrieobligationen tendierten uneinheitlich, Reichsbahnvorzugsaktien gewannen bei größeren Umsätzen erneut ½ Prozent. Umtauschdollarbonds und Reichsschuldbuchforderungen ebenfalls nicht ganz einheitlich, späte Fälligkeiten 94%. Von Auslandsrenten Ungarn etwas nachgebend, dagegen Anatolier erneut ½ Prozent fester. Geld unverändert leicht. Obwohl die Kulisse auch nach den ersten Kursen

IG. Farben besserten sich um % Prozent, Aber und beschränkte sich hauptsächlich auf die Kulisse, Neubesitz 22,90.

Kassamarkt uneinheitlich, überwiegend aber schwächer. Auch Bankaktien meist rück-gängig, Dedibank minus 11/4. Von Spezial-bewegungen ausgehend (Kaliwerte, Schiffahrts-aktien, Schultheiß, Chade usw.), wurde die Stimmung im variablen Verkehr in der zweiten Börsenstunde wieder freundlicher. niveau wurde aber nur selten erreicht. Neubesitz zogen auf 22,95 an.

## Frankfurter Spätbörse

Frankfurt a. M., 7. Juni. Aku 61,50, AEG. 25,50, IG. Farben 1443, Lahmeyer 116, Rütgers-